# Pantheon berühmter und merkwürdiger Frauen

Christian August Vulpius



AGNES BERNAUERINN

## Pantheon

berühmter und merfwürdiger

Frauen.

Fünfter Theil.



Leipzig,
in ber Hahnschen Verlags = Buchhanblung
1816.

#### An die Lefer.

Richt an mir, nicht an der Berlagshandlung des Pantheon hat es gelegen, daß so spät erst diese fünste Sammlung der vierten folgt. Die Leser wissen selbst, welche Zeitumstände jede Lekture verschlangen! Wer mochte lesen, da so viele unangenehme Wirklichkeiten uns Muth und Zeit und kaune raubten? Wer konnte der Vergangenheit ruhige Stunden widmen, da die Ereignisse der Gegenwart so sürchterlich uns bestürmten?

Es ift vorüber! — Lichter wird ber Simmel, und leifen Tritts naht fich bie

Ruh uns wieder. Sich und uns bereitet sie ein fanftes tager, und wir gesellen
uns traulich zu ihr. Mögen wir gern
empfangen, was sie uns geben will und
giebt; geben wir ihr, was sie so gern
von uns nimmt.

nehmen, was ich ihnen gebe. Weimar, am Margarethen Tage 1815

e de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta del comparta del comparta de la comparta de la comparta del compa

and the first of the Committee of the co

### Inhalt.

| I. Irene, Griechische Raiser | rin_ | 4   |   | Ø.  | 1   |
|------------------------------|------|-----|---|-----|-----|
| II. Philippa Catana .        |      | •   | • | :   | 37  |
| III. Louise von Degenfelb    | •    |     |   | ٠ : | 47  |
| IV. Agnes Bernauerin         | •    | •   | • | :   | 81  |
| V. Metta von Behren          | •    |     | • | :   | 107 |
| VI. Maria Wollstonecraft     | Gob  | win |   | =   | 119 |
| VII. Frau von Warens         | •    | •   | • | :   | 139 |
| VIII. Unna Luise Karschin    |      | •   | • | =   | 155 |
| IX. Maria Gunarb .           |      |     |   | =   | 167 |

#### R. Rleinere biographische Nachrichten von berühmten und merkwürdigen Frauen:

| r. U | retaphila     | •     |   | • | • | <b>S</b> . | 193 |
|------|---------------|-------|---|---|---|------------|-----|
| 2. K | amma .        |       | • | • | • | =          | 198 |
| 3. 3 | ulia Astallia |       | • | • |   | *          | 200 |
| 4.3  | phigenia De   | fille |   |   |   | 4 =        | 204 |

# Trene, Griechische Raiserin.

Alles, was Wibersprechendes das Leben der Menschen in sich vereiniget, sinden wir in der Lebensgeschichte der Raiserin Irene. Es ist ihre Geschichte ein Gemälde ewiger Abweche selung von Gluck und Ungluck. Helbentugene den glanzen an der Seite weiblicher Schwache heiten, Geistesfähigkeiten, Leidenschaften, neben Irrthumern, geben den Schatten zu diesem Gemälde. Alles bewährt sich in der Erfahrung, daß Tugend nur allein beglücken kann.

Eine Athenienserin, von einem eblen, aber unbekannten Geschlecht, verlor sie frühzettig ihre Eltern, und Kaiser Konstantin Kospronymus, eingenommen von ihrem großen Berstande, entzückt von ihrer angenehmen einsnehmenden Beredsamkeit, bestimmte sie zur Gesmalin seines Kronerben und Sohnes, Les Porphyrogeneta.

Schon war bas Griechische Kaiserthum gessunken, und nicht mehr so machtvoll wie sonst, verengten sich täglich seine Grenzen. Longobars ben, Franken und Sarazenen, Bulgaren, Slad ven und Avaren hatten große Provinzen an sich gerissen, und ben Griechischen Kaisern war nur Klein: Asien, Thrazien, Griechenland, Sizilien, das Exarchat Navenna, und ein Schatten von der Herrschaft über Rom geblieden. So tief hinab war das chemalige mächtige Reich der Römer in den Strudel der Staaten. Vernichtung gezogen worden, erobert, wie es erobert wurde.

Leo war zwanzig Jahr alt, als er, um bemselben die Reichenachfolge zu sichern, ihn zum Reichsgehülfen ernannte. Für ihn warb er um die Sand der Tochter des Franken-Königs Pipin, aber vergebens; denn dieser Emporkömmling wollte lieber erobern, als Friede haben, und nannte alle Bolker, die nicht seinem Zepter gehorchten, Barbaren.

Ropronymus, ein ziemlich vollendeter Tyrann, wurde nicht geliebt, besto ftarter aber gefürchtet, und alle feine Unverwandten felbft-

gitterten vor ihm eben fo fehr, ale feine Unterthanen ; nur nicht 3rene.

Sie, jung, fcon, tuhn, ftolg, liftig, gang Meisterin ber Schmeichelet, fand fich felbst geboren fur einen Thron, und munichte, thn je eher je lieber, ohne etwas zu fürchten, besteigen zu konnen.

Bon ihrem Privatleben weiß man nichts. Genau genommen, haben Koniginnen gar tein foldes. Ihre Meinungen, ihr Geschmack, thre Ergößlichkeiten stehen mit den Boltern, welche sie beherrschen, in der nothwendigsten Berbindung. Ihr Gluck zu wollen, muß ihre einzige, wichtigste Sorge seyn.

Im J. 769 wurde Irene von Athen abgeholt und in den Pallast zu Hieria, auf dem Vorgebirge, Konstantinopel gegensüber, gebracht. Kopronymus hatte ein prächtiges Gefolge ihr entgegen gesendet, das sich, wie man sich damals noch immer, troß der Zerrüttung des Neichs, ausdrückte, sür eine Kaiserin der Welt schickte, und ihrter Würde angemessen war.

In Schaaren ftromte bas Bolt, Die Grofen bes Reichs, Die Soldaten, Der Antomi menden entgegen, und alle blieben in Berswunderung verloren. Wie mit dem sie umges benden Glanze ganz vertraut, wuste Irene klüglich denselben um sich herum zu verbreiten. Die ihr gewidmeten Unbetungen, nach den Sitten der Morgenlander, nahmt sie gleich eis ner gnädigen Göttin wohlgefällig an, und jes der glaubte sie in der Sphäre geboren, in der sie sich jest befand. Ihre gebietende Schönsbeit unterwarf ihr alles, was sich ihr nahete. Ihr lebhaster, atheniensischer Geist bezauberte die rohesten Gemüther. Glücklich begann ihr Wersuch, durch die mächtige Zauberei ihrer Schönheit, ihres Geistes, alle, welche sie wollte, zu ihren Stlaven zu machen.

Ropronymus war erfreut, L'es vor Entguden außer fich.

Irene ging in einem reich vergolbeten Schiffe mit feibenen Segeln von Bieria ab, nach Ronftantinopel, begleitet von mehr als hundert Schaluppen und Brigantinen. Alle Einwohner der großen Raiferstadt eilten dem hafen zu, ihr Freudengeschrei überetonte den Schall der Instrumente und erfüllte die Lufte. Sie wurde in den Pallast geführt,

und die Hochzeit mit den größten Felerlickleisten vollzogen. Die Feste und Lustbarkeiten verschlangen Bochen, Irene empfing die Ralsserliche Krone, und mußte einen Sid auf die Sakramente ablegen, dem Gebote der Kirchensversammlung zufolge, den Bilberdienst zu verswerfen und zu verabscheuen. Sie war demsselben ergeben, aber ihr Schwiegervater war hartnäckig und blutdürstig, ihr Gemal ein Feind der Bilber, sie wollte herrschen, und bes dachte sich nicht lange, zu schwören. Sie blieb im Herzen bei ihrem Glauben, und versprach dußerlich alles, was man von ihr verlangte.

Ihres Gemals Großvater, Kaifer Les Ifauritus, war als ber erste Feind ber Bils der aufgetreten. Alle diejenigen wurden für Reher gehalten und für Abgötter, die den Bils dern des Heilands und der Heiligen Shrfurcht erzeigten. Unter diesem Vorgeben bemächtigs te sich Leo Fauritus, der größte Geishals seiner Zeit, der goldenen und silbernen Bilder, der herrlichsten mit Edelsteinen verzierten Gestäße und Kronen der Mutter Gottes, und bes reicherte damit seinen Schaß. Man widerseste sich, Blut sloß in Strömen, die Zeiten der Rös

mischen Tyrannen schienen wieder zu kommen. Allenthalben brach die Furie des Kriegs los, der geldgierige Wonarch versor mehrere Provinzen seines Reichs, und starb, ein Abschenseiner Bolter, denen er einen Sohn als Kronzerben hinterließ, der noch grausamer war, als er seibst. Dieser, schwach, geißig, gottlos, abergläubisch, blutdürstig, zum Unglück des Reichs geboren, war Irenens Schwiegers vater. Heiliges kannte er nicht, und in seinem Reiche sand die Tugend keine Freistätte.

Irene wurde im J. 771 Mutter, und gebar einen Prinzen, ber Konstantin Pore phyrogeneta genannt wurde. Das Volk überließ sich ber Freude, in der Hoffnung auf bessere Zeiten.

In einen Krieg gegen die Bulgaren vers wickelt, wurde Ropronymus von einem hie higen Fieber überfallen. Das Blut tochte in seinen Abern, seine Eingeweibe brannten zu. Kohlen. Lautaufbrullend verfluchte er die Schmerzen, die fein Inneres durchglühten, und die Borftellung seiner Laster vermehrte dieselben furchtbar. Die Gerechtigkeit Gottes traf ihn so schrecklich, daß er an der Barmherzigkeit.

berfelben verzweifelte. Er ließ feinen Sohn bitten, alles Bofe, welches er begangen habe, wieder gut zu machen, und ftarb (775) unter furchtbaren Qualen, zur gerechten Strafe für so viele Lasterthaten, ben Tod eines blutdurstis gen, vom Bolte und seinen Nachbarn vers fluchten Tyrannen. — Mit einem prächtigen Traueraufzuge wurde er zur Erde bestattet, und jest sahen ihn zum erstenmale seine Unterthatnen mit Bergnügen.

Leo, abergläubifch wie fein Bater, aber nicht fo blutdurstig, bestieg seinen Thron, machte zwar in den Anordnungen seines Baters teine Aenderung, aber er hörte doch auf zu verfolgen. Er war wohlthätig gegen das Bolf und bezahlte die Soldaten, beförderte den Ackerbau, und that der Bevölkerung der Städte Borfchub. Er wollte das Beste seiner Unterthanen, fand aber von Seiten seiner Minister keine Unterstübung.

Irene vermochte nicht viel bei ihrem Gesmal. In das Innerste des Pallastes verschlossen, überließ sie sich gang den Uebungen einer Frommigkeit, mit der sie gang geschickt die Lasister ihres Lebens zu vereinigen wußte.

Das Bolt und bie Goldaten brangen in ben Raifer, feinen Gohn Ronftantin tros nen ju laffen. Dach vielen Beigerungen aab er endlich nach, und Grene fah mit Beranu. gen die Rrone auf dem Saupte ihres funfjahris . gen Sohnes. Der Raifer feste fich am Freis tage vor dem Ofterfeste auf feinen Thron, ftells te feinen Gohn neben fich, und fprach: "Geht hier Euern gutunftigen Raifer, wie 3hr es verlangt habt." Das Bolt rief; "Seiland ber Belt, ber bu heute fur uns gestorben bift, nimm ben Eid an, ben wir unferm Raifer leis ften;" und die Bornehmften, Melteften und Eribunen ber Gemeinden fcwuren auf bas Soly des mahren Rreuges, welches ber Patris arch hatte herbei bringen laffen. Die Stanbe bes Staats und bie Bornehmften jebes Stan. bes legten ihren Eid fdriftlich auf ben Sochale tar ber Sovhien : Rirche nieber.

Um ersten Oftertage kam ber Raifer mit einem glanzenden Gefolge auf die Rennbahn, begrüßt vom Jubel bes Bolks. Ir ene fuhr auf einem prächtigen Wagen aus ihrem Pallasste und trug den jungen Kaiser auf dem Arme-

Sie führte ihn in ben Tempelder Katechumenen, Die Straßen waren voll Bolt. Ihre Schönsheit, ihre mit Anmuth und Lebhaftigkeit vers mischte Majestät, einige Worte, die sie sprach, wiederholt von der Menge, alles an ihr bezaus berte die Byzantiner; lauter Jubel empfing sie, Man wußte, daß sie im Innern ihres Pallasstes der Mutter Gottes und den Vildern der Heiligen Verehrung erwies, und alle die, wels die dieses an ihr liebten, betrachteten sie als die Glückbringende ihrer Wünsche, und sahen in ihr das Vild der triumphirenden alten Kirchel

Mitten unter biefen Feften kam ber Pring Abelgifius, der Sohn des Königs der Lons gebarben De fiberius, den Karl ber Eros se feines Reichs beraubt hatte, nach Konstantinopel, Hilfe zu suchen bei dem Kais fer. Diefer nahm ihn mitleidsvoll und mit mancherlei Ehrenbezeugungen auf, die sein Stand erheischte. Er machte ihn zum Patrizier, und versprach ihm seinen Beistand. Eben so empfing er einen jungen Bulgarischen Prinszen Telerus, machte ihn zum Patrizier, und vermälte ihn, als er die christliche Religion ans

Lig and by Google

genommen hatte, mit einer Anverwandten feis ner Gemalin.

Nun aber mar bem Raifer beigebracht worden, seine Gemalin und mehrere seiner Reichsbedienten verehreten insgeheim die Bild der. Sogieich ließ er die Diener greisen und stürmte in die Zimmer seiner Gemalin. Nach genauer Nachsuchung fand er ein Bild des Heilands und seiner Mutter auf das Hauptstissen ihres Bettes gestickt. Darüber gerieth er in die ausgelassenste genicht, und begegnete seiner Gemalin äußerst hart. Er warf ihr ihre Perkunft vor, und sagte, sie sey nicht werth, daß er Thron und Bett mit ihr theile. Zugleich kündigte er ihr an, sie könne nicht mehr seine Gemalin seyn, und musse sich der Krone begeben.

Bergebens bot Irene alles auf, sich zu entschuldigen, sparte weder Flehen noch Bitten, weder Thranen noch Betheurungen; aber sie konnte ihrem erbitterten Gemale nichts absgewinnen. Er gerieth nur immer starter in Wuth, wiederholte, was er gesagt hatte, und vertieß sie. Ihre Freunde ließ er in Gefängenisse werfen.

Ir ene, die ihr Unglud nicht ertragen mochte, wußte sich auf eine andere Art gegen ben Kaiser zu waffnen, und er ftarb wenige Tage nach diesem Vorfall (780) ploßlich. Sogleich erschien Ir ene mit allem Glanze einer Kaiserin, und wurde von dem Volke mit lautem Jubel empfangen. Ihren Sohn an der Hand, trat sie auf einen offentlichen Platz, und der Genat und die Soldaten huld bigten beiben.

Als Normunderin ihres Sohnes trat fle die Regierung an, und mit Wohlthaten überbströmte sie das Bolk. Sie verminderte die Auslagen, öffnete die Kaiserlichen Schäße, welche der Geiß zusammengescharrt hatte, und wußte mit Freigebigkeit und Klugheit das Seld zu vertheilen, welches mit so vielen Thränen erpreßt worden war. Ihre größte Kunst war, die Laster anderer, so wie ihre eigenen, zu ihrem Vortheil zu benußen. Die ersten Würden übertrug sie denen, die ihr ans meisten ergeben waren; der Patrizier Stos racius wurde ihr Minister. Er war ein volltommener Hosmann, und hatte als Sols dat sowohl, als in der Regierung, alle Stur

fen von unten hinauf erklommen, und wahrend ben Staatsunruhen hatte er gelernt, die Menschen zu beurtheilen und mißtrauisch gegen sie zu werden. Ir ene wählte ihn, seines Raths sich zu bedienen, aber nicht, sich
von ihm regieren zu lassen. Er, in der Schule des Mißtrauens erzogen, sah alles, was
vorging. Seine Blicke brangen in die verborgensten Gesellschaften, und durch ihn erhielt die Kaiserin von allem Nachricht.

So groß das Entzücken des Bolfs auch war, so gab es bennoch unter demselben Unszuschene. Der Raiser Ropronymus hatte noch vier Brüder; unter diesen den Casar Nicephorus, den herrsüchtigsten unter als len, der verwiesen in dem Chersones lebte. Auf diesen warfen die Misvergnügten ihre Augen, und wünschten sich ihn zu ihrem Raisser. Storacius erfuhr, was geschehen sollte, und ließ die Haupter der Verschworenen verschaften. Irene ließ ihren Ochwager zu sich rusen. Er kam nach Konstantinopel und wuste von allem nichts, was geschehen hatte sollen. Wie erstaunte er, als er mit den Verschwornen zusammen verhört wurde. Iedoch

wurde es ihm leicht, seine Unschuld zu beweisen. Die Kaiserin ließ die Verschwornen die sentlich mit Authen ausstreichen, und verbannte fen in die außersten Grenzen des Reichs. Die vier Brüder des Kaisers Kopronymus aber wurden zu Priestern geweiht. Sie hate ten nur die Wahl zwischen dem Blutgerüste und dem Altare, und ließen willig sich zu geistlichen Würden salben, der weltlichen Herrsschaft entsagend. Damit das Volk Kunde das von erhielt, mußten sie in der Sophien: Kirsche am Weihnachtssesse (780) das hohe Amt halten und das Abendmahl vertheilen. Man sah es, staunte, und erkannte die Herrsucht der Kaiserin.

Eipibius, der Statthalter von Sizis lien, erklärte fich laut darüber, und fagte der Monarchin die Treue auf. Man verlangte den Nicephorus zum Kaifer; diefer abet wollte es nicht wagen, sich zu erklären, und blieb lieber im Stillen bei feiner ruhigen und verborgenen Lebensart.

Bu gleicher Zeit regten fich auch bie Saragenen. Gegen biefe murben Solbaten, und nach Sigilien eine Flotte gefenbet. Rac einer tapfern Gegenwehr unterlagen bie Si-

Um sich und ihr Reich zu sichern, sendes te Frene eine Gesandtschaft an Karl ben Großen, und ließ für ihren Sohn um die Hand seiner Tochter Rotrubis werben. Diese Berbindung, glaubte sie, werde ihre Herrschaft fest gründen. Die Werbung wurde be angenommen, die Vermälung aber, wegen der Kinder : Jahre des Brautpaars, verssschoben.

Die Kriege gegen bie Saragenen und Ehrazier waren geendiget, und Storacius, ber die Armeen felbst angeführt hatte, erhielt die Ehre eines Triumphaufzuges, so prächtig, wie man seit Belisars Zeiten in Konstantisnopel keinen gesehen hatte.

Irene burchreisete nun (784) die Provinzen ihres Reichs, und siehe, seit den vier Jahren ihrer Regierung hatte alles sich verandert. Die Felder waren besaet worden und trugen Früchte, die Städte süllten sich wieder mit Bürgern, und Handlung sing an, von neuem aufzublühen. Die Kaiserin warfreigebig. Das Bolt segnete sie und ihre Regierung. Sie ließ die zerftorte Stadt Bor ra wieder aufbauen, und nannte fie Irens polis. Da fand ein Bauer in der Erde ein vermauertes Grab, und in derfelben eine (vermuthlich mit Absicht in dasselbe gelegte Marmorplatte) mit der Schrift:

Christus wird geboren werben von der Jungfrau Maria, und ich glaube an ihn: Sonne, du wirst mich noch einmal fehen une ter der Regierung Konstantins und der Irene.

Das Bolt fchrie: Miratel! und fah bie Raisferin als bie Bieberherstellerin bes Glausbens an.

Die Religionsstreitigkeiten waren bem Reische sehr verderblich. Ir en e versammelte, als ber Patriarch Paul starb, ben Senat und die Stände der Stadt in ihrem Pallaste, und hielt eine Rede, welcher die Macht ihrer Schönheit den tiessten Eindruck gab. Sie gab dem Bolte die Wahl des neuen Patriarchen; dieses bat sie, ihn selbst zu mahlen. Sie nannte den Namen Tarasins, und das Bolt schrie: er sey Patriarch. Sogleich

ließ die Raiferin ein Concilium ausschreiben, alle Streitigkeiten der Rirche beigulegen.

Die Beit ber Bermalung bes Raifers nah. te fich. Aber jest nicht mehr munichte Ires ne die Bollgiehung berfelben, fie felbft wollte regieren, und ihrem Gohne teine Stuge an bem machtigen Odmiegervater geben. Daber brach fie mit bemfelben, und fchickte eine Urs mee nach Apulien. Den Oberbefehl über bie: felbe gab fie bem vertriebenen Pringen ber Longobarben Unbalgifus, ben Leo aufgenommen batte, und ichmeicheite ihm mit ber hoffnung, bics werbe ihm ben 2Beg jum Longobardiften Throne bahnen. Er murbe gefchlagen (788) und fehrte muthlos mit bem Ueberreft ber Armee nach Konftantinopel que rud.

Der junge Kaifer, zwanzig Jahr alt, von seinen Umgebungen angereizt, verlangte ben Thron seines Vaters zu besteigen. In ber tiefsten Unwissenheit aufgewachsen, war er zur Regierung ganzlich ungeschickt. Seine Mutter wollte Alleinherrscherin seyn, seine Freunde brachten ihn gegen dieselbe auf. Diese vermätte ihn mit einer eblen Urmenterin, Ma

ria genannt, bie, bei all ihren Tugenden, bem Raifer verhaßt war. Er überwarf sich mit dem Minister Storacius, und wollte ihn gefangen nehmen, und mit feiner Mut, ter nach Siglien verweifen lassen.

Der Minister hatte alles erfahren, kam dem Kaiser zuvor, ließ ihn gesangen nehmen und zum Verhör bringen. In Gegenwart seiner Mutter wurde Konstantin mit Rusthen gestrichen und ins Gesängniß gebracht. Die Kaiserin begab sich in die Sophien: Kirche, und dankte Gott für die Abwendung sogroßer Gesahr. Darauf wurde Geld ausgeworfen, und das Polk war dankbar genug, Irenen zur regierenden Kaiserin auszurusen. Das war es, was sie gewünscht hatte.

Aber die Bezauberung, welche Konstanstinopel blendete, reichte nicht überall hin. Die Legionen erinnerten sich ihres Sides, die Bolster, daß nicht das Zepter in die Jand eines Weibes gehöre, und die Städte schrieben an sie: "Stehet unserm Kaiser bei mit Rath und "That, unterrichtet ihn, lernt ihm regieren; "denn Konstantin allein ist es, den Gott uns "zum Beherrscher gegeben hat."

Ein Hauptmann ber Garbe, Alexis, warf fich jum Anführer ber Migvergnügten auf, welche, die ihrem Kaiser widersahrene Beleidigung zu rächen, gerade auf Konstantinopel zugingen. Ir en e wurde verlegen, ließ ihren Sohn aus dem Gefängniß ziehen, und flehte ihn um seinen Beistand an.

Er erschien öffentlich. Das Bolt und bie Soldaten jauchten ihm ju, und seine Gunftlinge brangten sich rasch mit Rath und Beistand herbei. Storacius wurde festger nommen, mit Ruthen gestrichen, und nach Armenien unter seine ärgsten Feinde verwies sen. Die Offiziere der Garden der Kaiserin wurden ins Exil geschieft, und Irene selbst erhielt die Weisung, sich in den eleutherischen Pallast zu begeben. Ihre Schähe wurden ihr abgesordert. Sie gab, so viel es ihr zu geben beliebte.

Bald aber brachen Klagen über die Regierung bes Raifers aus, ber als Regent fich durchaus nicht zu benehmen wußte. Die Hosheit, nach der er fich gefehnt hatte, wurde ihm unerträglich; er nahm feine Zuflucht zu feiner Mutter. Sie horte ihn gelassen an und fage

te: "Du hast gern regieren wossen, mein Sohn, bu hast mich bestraft, daß ich dem Reiche Gutes gethan habe. Du konntest nicht voraus sehen, welche Abgrunde sich vor dir öffnen wurden. Ich wunsche, daß deine Wölker die Bosheit beiner Gunftlinge dir eben so gern vergeben mögen, als ich. Aber ich sage dir es voraus: du bist noch nicht am Ende aller Widerwärtigkeiten."

Der Raiser war außer sich, und bat sie, den Thron wieder zu besteigen. Sie schrieb Bedingungen vor. Er willigte in alles. Storracius wurde zurückgerusen, um das Reich zu regieren und seinem Herrn zu troßen. Ir en e bestieg wieder den Thron (791), ihr Sieg war herrlicher, und die Verehrung des Bolts größer, als sie je gewesen war.

Nur die Armenischen Legionen wollten nicht in diese Verehrung einstimmen. Alex ris an ihrer Spize, wurden sie sehr laut über die Ereignisse, welche Konstantinopel mit Freude erfüllten. Ir en e, ganz Meisterin des Willens ihres schwachen Sohnes, rieth ihm, den wackern Alexis, dem er so viel zu

verbanken hatte, jum Tode zu verbammen. Er that es. Das ganze Reich fah diese Unsbankbarkeit mit Entsehen, und eben das wollte Irene. Sie konnte es ihrem Sohne nicht verzeihen, daß er sich dem ihm von ihr aufges legten Joche entzogen hatte, und suchte ihn las berlich und verhaßt zu machen.

Es siel ihm ein, als Held zu glänzen. Er sog gegen die Bulgaren. Reinen Aleris mehr bei seinem Heere, führte er einen Zaus berer, Pankratius, mit sich, der durch Zeichendeuterei, Wögelstug und negromantischen Unsinn seine und des Heeres Seele seyn sollte. Der Gaukler hieß ihn in seiner augurischen Buth den Feind angreisen, und der Kaiser wurde gänzlich geschlagen. Seine tapsersten Offiziere und Pankratius selbst wurden niedergehauen, und Konstantin sich. Die Legionen zogen sich nach Thrazien zurück.

Misvergnügt, tamen sie auf den Gedansten, Nicephores als Raiser auszurufen, um einem würdigeren Regenten zu dienen. Als Ronfant in erfuhr, was geschehen sollte, untersuchte er nicht lange, ob sein Obeim schuldig, genug, daß er ihm gefährlich war.

Er ließ ihn und seine Bruder in das Schloß St. Ma mas bringen, und ber Bersicherung ihrer Unschuld und ihrer Ochwure ungeachtet, wurden in Gegenwart des Kaisers dem unglucklichen Nicephorus die Augen aus gestochen, und seinen Brudern die Jungen aus geschnitten. Deffentlich wurden diese Berstumms lungen bekannt gemacht, und allgemeiner Unswille folgte der Bekanntmachung. Gang Armenien gerieth in Aufruhr. Ihr Anführer Andronitus wollte mit den Soldaten gerade auf Konstantinopel losgehen.

Zwei ihnen entgegen gesendete Colonnen wurden geschlagen. Alle gesangene Soldaten wurden niedergehauen, und den Anführern, welche in seine Gewalt sielen, ließ Andronitus die Zungen ausschneiden, die Augen ausstechen, oder auf diese und jene Art sie versstümmeln. Irene öffnete ihre Schahkammer, nahm ihre Zuslucht zu Bestechungen, und der Kaiser selbst führte ein neues heer gegen die Armenier. Sie wurden geschlagen, und Undronitus selbst lag unter den Tobten auf dem Schlachtselbe. Den Gesangenen ließ

ber Raifer ein Brandmal auf die Stirne bruden.

Der Raifer überließ fich ben Bolluften, Irene regierte, und alles nahm ben von ihr gewünschten Gang.

Co fcon und tugenbhaft feine Gemalin auch war, fo wenig tonnte Ronftantin es über fich gewinnen, fich ihr vertraulich ju nas bern. Defto lieber aber fab er fich in ber Dahe einer ihrer Sofbamen, Theobata, bie eben fo liftig als fcon, bie ihr bargebrachten Sulbigungen mit Entjuden annahm. Sres ne unterhielt biefe Leibenfchaft ihres Gohnes, munichte ibm Glud ju feiner Bahl, und überhaufte die geliebte Ochone mit Gefchenten und Liebtofungen. Theo bata nahrte ihres Gebieters Leibenschaft, fagte ihm jeboch gus gleich, daß nur bas Band ber Che ihm bie Bewährung feiner beifeften Buniche ichenten tonnte. Dicht genug, bes Raifers Berg ju beligen . wollte sie auch bie Krone mit ibm theilen.

Der Raifer, erfreut feine Bunfche getront gu feben, ließ feiner Gemalin befehlen, ben Pallaft gu verlaffen, Die Zeichen ber faiferlichen Warbe abzulegen, und sich nie wieder vor ihm feben zu lassen. Maria gehorchte freus benvoll, schrieb an den Kaifer, daß sie gern ihm zurückgebe, was sie von ihm erhalten habe, und ging mitten durch die Stadt in ein Kloster. Das Bolt begleitete sie mit Thrånnen und beklagte laut ihr Unglick.

Der Raifer brang unter ben schrecklichsten Drohungen auf seine Shescheidung. Maria selbst bat barum und nahm den Schleier. Der Patriarch gab nicht nach. Der Ratechet trennte die She und verband den Raiser mit der geliebten Theodata. Alles geschah mit Unterstützung der Raiserin Irene, welche darin eine stille Gewährung ihrer herrssüchtigen Wünsche sand. Das Boll sprach mit Verachtung von dem Kaiser. Er war zusprieden, seine Vermälung war eben so glänzend, als traurig.

Raum zeigte fich die hoffnung, die junge Raiferin werde Mutter werden, fo flieg ihr Einfluß auf die Staatsgeschafte so sichtbar, daß Irene und ber ihr ergebene Minister aufmertsam wurden. Der Raifer mußte beschäftiget werben. Er follte gegen die Araber zies hen; es tam nicht zum Kriege. Er mußte die Provinzen durchreisen; das Bolt empfing ihn freudenvoll. Theodata gebar einen Prinzen, der Kaiser war außer sich vor Entzücken, und eilte nach Konstantinopel. Bald aber ging er wieder zur Armee. Der Feldzug gegen die Araber lief nicht glücklich ab. Das Bolt wurde unwillig, Irene und Storaseius beschlossen, den Kaiser zu stürzen, der, wielleicht von seiner Gemalin verleitet, jest wieder ansing, eigenmächtig zu handeln.

Konstantin sollte außerhalb ber Stadt, wenn er nach St. Mamas gehen wurde, ergriffen werden. Er wurde argwöhnisch, warf sich in eine Schaluppe und kam mit günstigem Winde glücklich zu Piles in Bithynien an. Als Irene dies erfuhr, war sie sehr verlegen und fürchtete ihres Sohnes Rache. Schon war sie entschlossen, einige Bisschöfe an ihn abzusenden, um Gnade und ein anständiges Gefängniß für sie zu bitten. Stortacius aber, der alles zu fürchten hatte, rieth ihr, dies nicht zu thun, sondern viels mehr durch Verschworne den Kaifer sest neh.

men zu laffen. Dies wurde mit der möglichs ften Borfict und Geschwindigkeit bewerkstell, get. Der Kaiser wurde in der Nacht über, fallen, nach Konstantinopel geführt, in den porphyrischen Pallast gebracht, und in eben dem Zimmer eingesperrt, in welchem er gebor ten war.

Brene suchte nun ihr Glud weiter zu verfolgen. Die Gefühle der Natur hatte sie längst unterdrückt. Ihre Sicherheit beruhte auf dem Tode ihres Sohnes. Nur der Thron war ihr Berlangen, und jedes Mittel, ihn zu besteigen, war ihr gleich. Kaum war Konstant in nach Konstantinopel gefommen, als auf Besehl seiner Mutter ihm die Augen ausgestochen wurden, und zwar in eben dem Zimmer, in welchem er seine Oheime hatte verstümmeln lassen. Einige Stunden nach der schmerzhaftesten Operation starb der Kaiser.

Ir en e theilte Geschenke aus und bestieg unter lauter Frohlocken (798) ben Thron als Kaiserin und Alleinherrscherin.

Der Taumel des Bolfs ging vorüber. Das Blut ihres Sohnes grub Frenen ein unvergängliches Brandmal ein. Zwar wurde ber gemordete Raifer nicht beflagt, aber felner Mutter mochte auch teiner ergeben feyn; ihre handlungen erregten nichts als Entfeben.

Storacius fab burch feine Bemubuns gen bas Bepter in ber Sand einer Rrau, bie er beneidete und verachtete. Gie follte nicht allein regieren; er felbit wollte feine Stirn mit bem Diabem ber Raifer ichmuden. Die Berfcmorung follte cben ausbrechen, als Irene Machricht von derfelben befam. Sogleich perfammelte fie ben Genat, hielt eine Rebe mit ber ihr eigenen Unnehmlichkeit, und ente fette ihren Liebling aller feiner Memter unb Durden. Bald barauf endete er fein Leben fcnell in einem Bermahrungewinkel. Raum pernahm man, er fep tobt, als auch die Rachs richt ankam, bag bie Legionen in Rappabos gien fich fur ihn erfiart hatten, um ihn gum Raifer auszurufen. Metius, ber neue Die nifter ber Raiferin, verzieh den Legionen in ihrem Ramen zwar, ließ aber ihre Unführer hinrichten. Heberall mußte Blut fließen, um bie Bunben bes ichwachen Reichs mit fo une gemiffen Beilmitteln zu verbinden. Die Gefchichte der Bygantinischen Monarchen und Tyrannen ift ein ewig benkwürdiger Commentar zu bes Dichters eben so mahrem als fraftvollem Ausspruch :

Ber blutig berricht, geht blutig unter.

Aet i us felbst aber war seiner Herrin nicht getreuer, als fein Vorganger. Er suchte bie Legionen ju gewinnen, und wollte feinen Bruder, von bem die Geschichte weiter nichts weiß, als daß er Leo hieß, auf den Thron seben, um in feinem Namen zu regieren.

Irene aber fühlte es felbst, daß sie nicht lange mehr die Krone auf ihrem Saupte werste zu sichern vermögen, denn mit allen ihren Schähen konnte sie die Byzantiner nicht wiesder gewinnen, die, ohne zu wissen wie, von Aetius Freunden unters Joch gebracht worden waren. Sie suchte also auf eine andere Urt sich zu sichern, und wenigstens nicht ihren Feinden den Triumph zu gönnen, ihr ein eben so arglistiges Spiel, wie das ihrige war, abzugewinnen

Ueberall fiegreich hatte Rarl ber Gro, fe eben feine zweite Semalin Luitgart verloren, und zu Dom den Titel eines Kaifers vom Occident angenommen. Er herrschte und



wurde gefürchtet. Diesem Manne beschloß Irene ihre hand anzubieten. Sie sendete Abgesandte nach Rom, dem Raiser Gind zu wünschen, die Friedensverträge zu erneuern und unter ber hand ihm begreislich zu machen, weich ein Glud ihn erwarte, um bas ihrige, wo nicht zu grunden, doch zu befestigen.

Der gludliche Eroberer hatte zu viel Blut vergoffen, sein Reich zu gründen, und ohne Schwertschlag war noch ein neues zu erhalten. Er hörte gefällig an, was ihm vorgetragen wurde, und gab die Versicherung, er fühle muthig sich genug, Irenens Ruhm von neuem zu verherrlichen und ihre Staaten glucklich zu machen; das heißt, auf eben die Art, wie es die waren, die er sich mit dem Schwerte unterworfen hatte. So sendete er, ohne vor den Lastern seiner Braut zurückzubeben, Abgesandte an die ruhmbegierige herrscherin, die berseiben seine hand und mit derselben die Vereinigung beider Reiche antragen mußten.

Actius, ber erfuhr, mas vorging, wenbete alles an, tie ihm fo gefahrliche Berbin, bung zu verhindern.

"Bie? - fprach er ju ben Byjantinern : - babin follte es mit euch tommen? Durch Die Rante eines Beibes follte euer Reich bie Droving eines Eroberers werben, beffen Berr. fucht teine Grengen tennt? Die gange Belt will er beberifchen , und welch ein fleiner Duntt werbet ihr ihm bann fenn in biefer beherrichten Belt! Bier, in ber alten Raifer. fabt, merben feine Gatrapen thronen, und euer glangenber Sof wird verfdwinden. Euer Abler wird ben Galliern gufliegen, und mit fich nehmen wird fein Flug euern Sandel. euere Ochage und ben Reichthum eueres Bo. bens. Das habt ihr bavon, einer Frau geborden ju wollen, bie euch verrathen und verfchenten will."

Diefe Borftellungen machten auf ben Genat und bas Bolt tiefen Eindruck, aber Metius Gegner fprachen:

"Gelbft will er regieren , biefer ftolge Sammling. Ift es ehrenvoller, einem Bers fonittenen, ober einer Frau ju gehorchen?"

Bald entstanden Partheien in Konftantinopel. Man wollte fich nicht dem Welterobes rer, aber auch nicht einem Verschnittenen un-

terwerfen. Inbem Irene thren Thron befeftigen wollte, hatte fie ihn felbft erfchuttert. Sie fab von allen ihren ehemaligen Unbangern fich verlaffen, und fcredlich fab fie fich mit ihrem erwachten Gewiffen allein. fab ju fpat, bag man nie gludlich ift, wenn man fucht, burd Lafter es gu feyn. Ein bef. tiger Gram warf fie aufs Krantenlager. Dit ben Gefanbten ihres erfehnten Brautigams berathichlagte fie fich noch uber die Mittel. ih. re Berrichaft ju fichern, als bie Emporung gegen fie loebrach, an beren Spige ibr Reichs. fangler Dicephorus fland, ohne eigentlich felbft recht ju miffen, wie er baju gefommen mar. Seiner Unfpruchlofigfeit allein fchien er es ju verbanten ju haben, daß man ihm lieber, ale bem ftolgen Berfchnittenen, bie Krone रा - म अन्य स्मित gonnen wollte.

An der Verschwörung felbst nahmen beinahe alle die Großen des Reichs Antheil, und an einem bestimmten Tage bemächtigte man sich der Thore des eleutherischen Pallastes, welchen die Kaiserin bewohnte, und nahm sie gefangen.

Winter to the

Den folgenden Tag zeigte Nicephorus sich dem Bolte, ließ sich zum Kaifer ausrus fen (801), begab sich in die Sophien : Kirche und empfing aus den Händen des Patriachen die Krone. Freudentrunten rief das Bolt: Es lebe der Kaifer!

Dieser ging ben Tag nach seiner Kronung zu ber Raiserin, sprach mit Ehrerbles
tung zu ihr, versicherte sie seiner Theilnahme
und sagte wiederholt: er habe nur bem Willen bes Volks nachgegeben, und selbst nie baran gebacht, sich Raiser zu nennen. Sie ants
wortete:

-,, Nicephorus, bu tennst mich, so wie bas ganze Reich mich gefannt hat. Ich wollste regieren, und um meinen Zweck zu erreischen, waren alle Mittel mir gleich. Diesem mußte ich alles und alle aufopfern, selbst meisnen Sohn. Wer mir schaben konnte, wurde entfernt. Du allein entgingst meiner Aufomerksamkeit und meiner Rache, um das Werkzeug meiner Bestrafung zu werben. Fürchte auch du die Strafe des himmels, wenn du deine Gewalt mißbrauchst."

Der neue Raifer bankte für die ihm geges bene, gutgemeinte Lehre, und fragte nach ihren verborgenen Schahen, indem er ihr zugleich zu verstehen gab, daß von deren Auslieferung alle Gnade abhänge, die er ihr erzeigen könne. Zugleich versprach er ihr, ihr den Aufenthalt in dem eleutherischen Pallaste zu vergönnen, wosse mit kaiserlichem Anstand ihr Leben beschließen könne. Doch drang er wiederholt auf die Auslieferung der Schähe. Sie fragte:

"Und wozu? Was werden dir die Schage nugen? Meinst du Bergen damit zu gewins nen? Siehst du nicht, wie es mir gelungen ift? Erfaufte Seelen sind ftete undantbar."

Der Kaiser gab nicht nach. Sie sah sich gezwungen, ihm, was er verlangte, auszuliesern; boch ließ sie vorher ihn aufs Kreuz schwören, daß er ihr ihre Freiheit wiedergeben und stets als Kaiserin sie behandeln wolle.

Er schwur, empfing die Schätze und verwies die Kaiserin in ein Kloster, welches sie felbst auf einer Infel nahe bei Konstantinopel erbaut hatte, ohne zu ahnen, daß es einst der Ort ihres Ausenthaltes werden wurde. Mit prachtigen Geschenken fendete Nices phorus die Gesandten Rarls gurud, und ein dauerhafter Friede murde zwischen Beiden gestiftet.

Kaum hatte ber neue Gerrscher ben Thron bestiegen, als er sich seinen Unterthanen in seiner wahren Gestalt zeigte. Sein unersättlicher Geitz plagte bas Bolt mit neuen Auflagen, und tein Burger war sicher, wenn er Bermögen hatte. Er schonte selbst weder das Leben noch die Guter seiner Freunde, benen er sein Gluck verdankte. Mit Entsetzen sahen die Byzantiner, daß ihr neuer Beherrscher alle Laster ihrer entthronten Beherrscher und teine ihrer Tugenden hatte. Da wunschten sie sich bas als te Laster zuruck.

Dies ersuhr ber Raiser. Er besuchte die entthronte Raiserin fleißig, und ließ sie endlich ganz unwermuthet, der damaligen rauhen Jahrreszeit und ihrer förperlichen Schwachheit ungeachtet, auf ein Schiff bringen und auf die Insel Lesbos führen. hier wurde sie in Mity: Iene eingesperrt und so genau bewacht, daß sie nur ihre Wächter zu sehen bekam. Dort starb

fie enblich, als fie kaum ihr ein und funfzigstes Lebensjahr erreicht hatte.

Nach ihrem Tode war bas Reich nicht gludlicher, als bei ihrem Leben. Ihre Nachs folger waren weniger flug, als sie, aber eben so lasterhaft. Aus dem Abgrunde stiegen diese Menschenregierer auf, in den Abgrund mußten sie wieder zuruck, wie so wahr der Dichter sagt:

Denn was bem Abgrund kubn entstiegen, sann burch ein ebernes Seschick ben batben Wettereis übersiegen, zum Abgrund muß es boch zurück. Schon broht ein ungeheures Bangen, vergebens wird er widerstehn! Und alle, die noch an ihm hangen, sie muffen mit zu Grunde gehn.

## Philippa Catana.

• 0

.

•

"Us ich in meiner Jugend mich am Hofe bes Ronigs Robert von Siglien befand, erzählt der treffliche Boccaccio \*), habe ich von vielen angesehenen und mahrheitsliebenden Herren und edlen Männern erzählen hören die Geschichte der Philippa Catana, die ich den Lefern wieder erzählen will.

Mis Roger, ber Bergog von Kalabria, auf Befehl feines Baters, Konigs Karl II., ausgezogen war gegen Friedrich, ber bie

<sup>\*)</sup> In seinem Werke: De casibus Virorum illustrium. Diese Erzählung hat Matthieu mit mancherlei Einschiebseln und Erweiterungen (Rouen, 1627) nacherzählt, woher sie in die Histoire des illustres Favoris (Leide, 1659) ges kommen ist. — Ich habe mich an die Urschrift des Boccaccio gehalten, und babe es versucht, dieselbe, so viel wie möglich, im Tone nud der Manier bes Originals meinen Lesern zu geben.

Insel Sizilien genommen hatte, mit großem Rriegsvolf, und eben im Felblager zu Trepano lag "), gebar ihm baselbst feine Gemalin Bior lanta einen Sohn.

Da man nun eine Saugamme fuchte für bas Rind, fand man eine Bafcherin, ein schonnes Beib, eines zierlichen, geraden Leibes, doch arm, die Frau eines Fischers, Philippa Castana. Diese wußte dergestalt die Gunft ber Herzogin zu gewinnen, daß sie dieselbe bei sich behielt an ihrem Hofe, als auch das Kind ger storben war, unter ihren Frauenzimmern.

Desgleichen war am Hofe ein Mohr, Raimond Campanis genannt, ben König Karl von ben Meerraubern erkauft, aus ber Taufe gehoben, und ihm seinen Namen geges ben hatte, und ber war Rüchenmeister, welschem Amte er gar wohl vorstand. Er wurde aber babei reich, hielt seine eigenen Diener, kaufte Pferde und schönes Hausgerath, war wohlgeehrt und hatte die Gunst seines Königs. Dieser nahmihn aus der Rüche, setze ihn zum

<sup>\*)</sup> Im I. 1299.

Auffeher über feine Rleiberkammern , und machte ihn ju feinem Rammerling.

Indeffen war Philippa Bittme gewors ben. Da bachte bie Bergogin, ber Rammerer war mohl ein guter zweiter Mann fur beine Rammerfrau. Das wurde nun an ihn gebracht. nach ihrem Ginne, und er mar es gufrieben, begehrte boch juvor mit ftolgem Muthe bie Rits tericaft. Diefe erhielt er und ehelichte die ihm porgefchlagene Braut. Da gab es unter ben Sofleuten gar großen Spott, und fprachen bies felben: Gehet ba ben fdmargen Meerritter und bie Bafderin. Gin fcones Daar! Gin andes rer fagte: Bie fehr fie auch mafchen wird, wird fie ihn, als bie geschicfteste Bafcherin, boch nicht weiß bringen; und mas nun fo bamals gefprochen murbe. Go tam Philippa gu Che ren, ju ihrem Abel und allen ihren Widerwars tiafeiten.

Das habe ich, wie gefagt, alles von fehr glaubwurdigen Mannern; Run aber will ich erzählen, was ich felbst gesehen habe \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Sed quae fere viderim ipse, jam referam." Es war in ten Beiten ber Freiheitsberwirruns

Maimond hielt sich in seiner Ritter, schaft gar loblich und wohl, in aller Gebur, und vollzog alle Befehle gar fleisig. Dabei nahm er gewaltig zu an Vermögen und Sut. So that auch Philippa, sein Beib, in ihe rer 2frt und Beise.

Alls nun Violanta todt war, trat sie in die Dienste der Donna Sancia, der Gemalin des Königs Robert, und verrichtete allerlei Waschungen, worinne sie Meister rin war, mit allem Fleiß, und war in allen Dingen dienstsertig, so wie's den Weibern wohlgefällt. Sie war nun gewohnt worden, wie an den Hofen man sich hält, war wohl erfahren in dem allen, hatte Jahre erreicht und ihre drei Sohne wohl erzogen. Deshalb erwählte sie die Königin zur hosmeisterin ihrer Tochter Johanna, und ihr Mann ward über den ganzen Hos als königlicher Oberhossmeister gesetzt.

The my regressed to any thinking

gen Voccaccio aus Florenz gefloben, und hielt fich bamals zu Neapel am Hofe bes Königs Ros bert auf, in bessen naturliche Tochter er sich vers

Das wollte keinem gefallen. Ein so nies brig geborner Mensch trug im Vorgang vor allen eblen Rittern bem König das Schwert vor, vertrat im Gericht den König selbst und sprach Recht. So will es das Glud. Wem es wohl will, den erhebt es kräftig und gunsstig, und macht ihn reich und gewaltig, wie und in welchem Stande er auch geboren sey.

So lebten beide Sheleute, vom Glud erhoben, mit ihren Kindern, hatten in aller Herlichkeit ihre Guter, Schlöffer, Roffe, viele Diener, schone Kleider und mas fie bes gehrten.

Alls aber Raimond ftarb und zwei feis ner Sohne nach ihm, maßte der britte, Robert genannt, feines Baters Umts fich an, zum Aerger und Berdruß des Hofes und der Ritterschaft.

Indessen aber wurde die Pringessin Io, hanna an den Sohn des Königs von Ungarn, Andreas, vermält, welches aber eine gat schlimme Ehe wurde. Und da König Robert starb \*) und seine Gemalin in ein Kloster

<sup>\*)</sup> Im J. 1343.

ging, wurde die Sache immer schlimmer. Philipp a beherrschte die Prinzestin gar sehr, welche, da sie nun Königin geworden war, ihren Sohn Robert, zu des Abels großem Bertruß, zum Marschall des ganzen Königs reiche Sizilien ernannte. Philipp a aber wurde manniglich als Königin geachtet und geehrt, ob sie gleich nicht diesen Namen führte.

Aber bas Gud ift unbeständig und the disch und schonte weber ibres Alters noch ihe rer Person. Denn alles basjenige, so bieser stelgen alten Frau eine Zeitlang vordehalten war, wurde ihr jeho schnell, in einem Augendlicke, mit ichrecklicher Gewalt geraubt, baf all ihre verige Zier ihr mehr zur Schand be mit ferede Zier ihr mehr zur Schand

Bubwig in Ungarn Bender so gar schmählich murbe von feiner Gewendere er fich an bendere es dahin, Sizilien ge Da verschwuren fich die Freunde feiner Gemalin gegen ben armen Konig, riffen ihn bes Machte aus feinem Bette und erwürgten ihn \*) ju Atella.

Mis diese schandliche That befannt wurd be, lief bas Bolt gufammen und fchrie: Ras che! Rache! - Es galt bas Leben vieler Men: ichen, und Philippa und ihr Sohn wurben auf die Folter gespannt und fragte fie hart bes Mordes wegen. Dan weiß nicht, mas fie bekannt haben, boch hat man foviel erfahren, daß sie schuldig waren an bem Toe be bes armen jungen Konigs \*\*). Und fo wurden fie balt barauf nackend auf einen Ba: gen gefest, gebunden mit Retten an Pfable, und fo durch die gange Stadt geführt, indem fie mit glubenden Bangen gezwickt wurden. Das war ein jammerliches Ochausviel. -Philippa gab ihren Beift unter den San: ben des Benters auf. Berg und Leber wur:

Er wurde erbroffelt 1345.

e Königin redete sich stei. Die Geschlichte spricht hart gegen sie. Collenneeistoria Neapolitana, Basil, 1572.

ben ihr aus bem Leibe geriffen und ber Korper wurde verbrannt, ihr Sohn mit ihr.

Das war bas schreckliche Ende ber so hochgehobenen Philippa. Darum es ihr besser gewesen war, bas Gluck hatte sie in ihrem Stande gelassen, wo sie vielleicht ehre lich als Bascherin gestorben war. Es trachte tein Mensch nach Dingen, die ihm nicht ger horen, und bleibe, wohin er gehort."

Louise von Degenfeld.



Louise war die Tochter eines Schwäbischen Freiherrn Martin von Degenfeld, der im dreißigidhrigen Kriege zuerst unter Dester, reichischen Fahnen socht, nach Wallensteins Fall sich aber genothigt sah, in Schwedische Dienste zu gehen, und nach der versornen, uns glücklichen Nördlinger Schlacht\*) nach Strassburg zog. Hier wurde diese Tochter den 28. Nov. ihm geboren. Er lebte hierauf zu Pasris, wo Louise ihre erste Erziehung bis in das Jahr 1642 bekam, und dann zu Genf, bis er in Dienste der Republit Venedig trat. Während er steben Jahre in Dalmatien und Albanien socht, lebte seine Familie in Padua.

In diefem bamale fogenannten neuen Athen erhielt Louife ihre Bilbung, und

<sup>\*)</sup> Im August 1634.

<sup>5.</sup> Theit.

wurde der italienischen Sprache machtig. Das Rlima hatte Ginfluß auf ihre Sitten, und ihre Empfindungen entfalteten sich unter demi Einflusse ausonischer Luft.

Nach dem allgemeinen Frieden ging ihr Bater auf feine Guter nach Schwaben zurud, und im fechszehnten Jahre ihres Alters \*) wurde Lou ife Kammerfraulein bei der Gemalin des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz.

Diese Prinzessin, Chariotte, eine ges borne Landgrafin von Bessen: Kassel \*\*), hatte die Natur mit einer so fiarten Portion von eigensinnigen Launen begabt, daß es kaum möglich war, ihr noch etwas zuzulegen. Die Mutter selbst außerte, als der Kurfürst um ihre Hand warb, sie zweiste, ob er mit ihrer Tochter glücklich seyn werde. Er aber schmeis

<sup>\*)</sup> Im I. 1650.

<sup>\*\*)</sup> Sie war geboren ben 20. Nov. 1627. Ihre Mutter war Amalie Etisabeth, jene hochherzige und vortreffliche Fürstin, beren Leben eine Kette von großen und edlen Handlungen war. Die Lesfer bes Pantheons kennen biese Fürstin aus bem 4. 188e. C. 165.

delte fich, ihre Liebe ju gewinnen, und magte, was fo viele ichon mit gleichen Soffnungen, aber fehr ungleichem Erfolge gewagt haben. Daß er fich getäuscht hatte, lehrte ber Ere Seine Gemalin ergab fich ihrem Et: genfinne und ihren ublen Launen fo febr, baß bavon allgemein gesprochen murbe. Ja, als fie ftarb, fagte ihre Ochwagerin, ba man fie in ben Sargegu legen Anftalten machte: "Das wird wohl bas einzigemal fein, wo man fie antleiben wird, ohne baß fie gantt ober um fich ichlagt." - Gelbft ihr Teftament ente hielt, g. B. fatt Legaten, Unwillen, melden fie einigen von ihrer Dienerfchaft vermochte, mit bem Befehl, nach ihrem Tobe barüber ju weinen. - Es ift ju zweifeln, baß biefelben biefem Befchle nachgetommen fenn werden, fo ernftlich er auch gegeben Berrfüchtige Maturen glauben auch noch herrichend über bas Grab binaus wirten ju tonnen, fo eingewurgelt ift bei ibe nen ber Gebante und bie Ueberzeugung, baß bas fo fenn muffe. 21rme Sterbliche! Ueber euer Grab tann fich von euch nichts erheben, als euere Tugend.

Bei biefer Prinzeffin war Louife Kams merfräulein, bas heißt, bei ber Beschränkung ber bamaligen Dienerschaften ber Fürstinnen, so ziemlich die erste Instanz bes Ausbruchs ber Launen ihrer Gebieterin, und es ist zu glauben, daß ihre Stelle ihr nicht zu miss gonnen war-

Der Gemal ber Kurfürstin, von mutterlicher Seite, ein Englander, oder auch bedeutender gefagt, ein Stuart \*), in England erzogen, geboren mit ganz sonderbaren Eigenheiten, gebieterisch, aufbrausend und selbstherrschend, oft auf gar wunderbare Art, war ganz und gar nicht der Mann einer solchen Gattin. Wer kann sich wundern, daß unter bergleichen Umständen endlich geschehen mußte, was wirklich geschah?

Sieben Jahre lang hatte Louife ertragen, mas fie ertragen mußte, und nur ihren

<sup>\*)</sup> Seine Mutter, Clisabeth, eine Tochter R. Jas Lobs I., war die Semalin des unglücklichen, zum Bohmischen König gewählten, Kurfürsten Fries brichs V., eine Mutter von 13 Kindern. Starb 1662.

Geschwistern entbeckte sie in Briefen, was sie zu dulden und zu leiden hatte; denn ihre Eletern waren indessen gestorben, und sah sich endlich genothiget, ihren Abschied zu fordern. Sie erhielt ihn nicht. Sie wiederholte mehr als einmal die Bitte um ihre Entlassung; die Rurfürstin hatte sie nun einmal zur geliebten Zielscheibe ihrer Launen erwählt, und mochte und wollte dieselbe nicht verlieren. Launen erzeugen Eigensinn, und dieser gebiert Unglück. Sätte die Fürstin das Fräulein entlassen, es wäre vielleicht nicht geschen, was geschah. Die Menschen wissen siehen sie nich selbst zu finden, und selten verstehen sie die Winke des Schicksals.

Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß Lou is fe, entweder felbst oder durch andere, den Kurssurfürsten ausmerksam machte auf das, was ihr geschah. Bielleicht sah er es auch selbst. Das zu kam noch, daß Louise mehr als einmal Zeugin verdrüßlicher Shestandsszenen seyn mußete, oft auch zur Friedensstifterin gebraucht wurde. Dies alles führte unmerklich eine Uns näherung herbei, welche eben so ungesucht kam, als sie ganz natürlich kommen mußte.

Das Fraulein mußte leiben; ber Kurfürst litt auch; beibe gestanden es sich vielleicht, in Blicken, mit Worren, Seuszern, und die Sympathie trat in ihre Rechte ein. Bertrauen schenkt mittheilendes Segenvertrauen; dieses erregt die Empfindungen zur Theilnahme, diese wecht Freundschaft, und Freundschaft zwischen Mann und Weib gebiert Liebe, man stelle sich dabei auch an, wie man wolle. Es giebt wohl nur Wenige, welche diese Erfahrungen nicht gemacht haben.

Es war alfo ein gemeinschaftliches Leib ju ertragen, und es wurde ertragen.

Einst aber, ju Anfang bes Jahrs 1657, tam es zu einer so heftigen Unsreundlichkeit ber Fürstin gegen ihr Kammerfränlein, daß Louise durchaus auf ihre Entlassung bestand. Sie hatte ihrer jüngern dwester, an einen hrn. von Liebenstein verheirathet, geschrieben, und bies se tam, sie abzuholen. — Damals war die Dulsberin 22, der Kurfürst 40, die Kurfürstin 30 Jahr alt. Jugendliche Uebereilungen konnten nicht Statt sinden, Ueberraschung konnte nicht ins Spiel kommen, die Ueberlegung trat allzusichtbar aus. Zeit war nicht mehr zu vers

lieren, ber Kurfürst mußte sich entschließen, mit seiner Gemalin selbst über ihr Benehmen gegen bas Fräulein zu sprechen. Er ging zu ihr und bat sie, Louisen entweder zu entstassen, oder dieselbe (nach damaligem Ausbruck) christ fürstlicher zu behandeln. — Daß es dazu kommen würde, wozu es wirklich kam, war vielleicht voraussehend berechnet. Das Ungewitter brach so ungestüm über ben Worbitter aus, daß der Lärm durch die Thur bis ins Vorzimmer drang, in welchem sich (wenn nicht auch berechnet) zum Unglück bes reits der ganze Hof versammelt hatte. Man denke sich die Gesichter!

Als der Rurfurst das Zimmer feiner so boch entrusteten Gemalin verließ, erblickte er unter den Zuhörern des über ihn ergoffenen Strafstroms auch Louisen, nahte sich ihr und sprach gang laut:

"Die Krankheit scheint unheilbar ju feyn. Es werden sich aber andere Mittel finden. Habt Geduld, und verlaßt Euch auf meine fürstliche Protekt"

Schwerlich : es zu wagen feyn , zu glauben, bag bo cht alles vorher von bem



Rurfürsten überlegt und berechnet worden war. Darum mußte es im Gemach laut werden, damit es im Vorzimmer auch, wiewohl auf gefälligere Art, auch laut werden konnte. Die dffentliche Schuferklärung sollte Louisen offentliche Beruhigung geben, der die geheime dann nachfolgen mußte; denn eine freiwillige Ergebung schien er, vielleicht durch Erfahrungen belehrt, nicht so ganz gewiß zu hoffen zu haben.

Jedoch die ergriffenen Mittel schienen nicht sogleich wirken zu wollen. Louise empfand schmerzhaft, wie sehr durch diese Szene ihr guter Name gekrankt worden war, und suchte alles wieder in das gehörige Gleis zu bringen. Gelbst die Höflinge mußten ihre Zuruckhaltung für ungeheuchelt erkennen, und ihre Entsernung suchte sie mit Anstand zu beswirken. Sie ließ es den Kurfürsten sühlen, daß es auch fürstliche Beleidigungen gebe, die man allenfalls unverzeihlich sinden könne. Sie nen gleich eden Stolz zeigte ihre Schwester.

Der Rurfürst fonnte nicht stehen bleiben, wohin er fich, obgleich mit Ueberlegung, felbst geftellt hatte. Er mußte weiter geben. Des

halb griff er, wie er in wichtigen Fallen zu thun pflegte, weil er derfelben machtig zu fepn glaubte, zur Feber\*), und schrieb einen sehr langen Brief (denn zuweilen und in eizgenen Angelegenheiten konnte er nicht umständzlich und weitläusig genug seyn) an die beleiz digte Schone. In demselben sagte er wahr.

Mur vom re gehn bie Staffeln in mein Bette,

Und burd irde kommt man in mein Schlafgemach.

<sup>\*)</sup> In einem Salbromane hat man bie lateinifden Briefe, welche Meneas Splvius feine verliebte Lufretia und ihren liebhabenten Guriales an ein= anter fcreiben lagt, aufgenommen, und lagt ten Kurfürsten und Louisen in lateinischer Gyras the mit einander forrefvondiren. Der Berfaffer tes Budgeins: La Vic et les Amours de Charles Louis, Elect. Palatin. Cologne 1602, überfente biefelben gang auf eigene Art ine Frans goffice. In bem gangen Romane ift nicht viel Bahred. Des Frautein Gefchtechtonamen fchreibt ber Berfaffer beständig d'Egnenfeld, unb nennt fie burdigangig gang falfil Marie Gufans . ne. Sofmannswaldan laft in feinen Sels benbriefen Louisen auch mit ihrem Liebhaber for; respondiren, und fie unter andern ihm fdyreiben:

haft bemuthig: "Er bitte bie ihr jugefügte Beleidigung ihr ab. Es fen eine Unbefonnen: heit gewesen, welche er bamit ju rechtfertigen fucht, baß er vorgiebt, er habe geglaubt, fie leide um feinetwillen. Gid beshalb ju entschuldigen, habe er ihr fcon einen Brief in bie Band gebrudt, ben fie aber gefliffentlich habe jur Erde fallen laffen. fdreibe ihr alfo jum zweitenmal, betenne, baß er gefehlt habe, muniche, baß fie felbft ein Mittel angebe, wie er alles wieder gut machen tonne, und bitte, ihm diefes ju erbifnen. Er erbiete feine Derfon gum Opfer ihrer Genugthuung. Gie mo: ge bedenten, wie viel er bei bem leidigen Muftritte habe über fich ergeben laffen muffen. Bolle fie fich aber auf eine andere Urt ras chen (etwa entfliehen), fo bitte er fie ju bebenten, welch ein Auffeben biefer Ochritt erregen muffe, und ju bemerten, daß bei folden Gelegenheiten ein Dabden in ben Augen ber Belt am meiften ju verlieren mage, wenigstens babet nichts gewinnen fonne u. bergl. m." - Go berablaffend die Epiftel ju fepn fcheint, fo

gebieterifch ift fie jugleich, alle Warnungen feben Drohungen gleich, und fonnten mehr in Berlegenheit fegen, ale beruhigen.

Warum Louife, nach dem allen was vorgegangen war, noch blieb? — Wer wagt bies zu beantworten, phne gesteben zu muffen, baß des Kurfürsten Winte ihr doch bedeutend genug wurden, um zu glauben, es sey recht gut möglich zu bleiben?

Indeffen ertlarte ber Rurfurft feinen Bertrauten : er lebe icon lange mit feiner Gemalin in großer Ungufriedenheit, und glaube hinreichende Grunde ju haben, fich von ihr fcheiden laffen gu tonnen. Er habe Loui, fen, bei welcher er alle Tugenden und El: genichaften einer vergnugten Che ju finben hoffe, fein Berg und feine Band angeboten." Seine Rathe, welche feinen anbern Rath als ben, welchen er haben wollte, geben burf. ten, murben ju Rathe gezogen, und einige Odriftsteller mußten bie Febern fpigen, über bas Erlaubliche feines Bunfches ju fchreiben, was ber Rurfürft gefdrieben haben wollte. Es wurden von Universitaten Responsa eingeholt. Sie fielen aus, wie man fie munichte.

Alles bies konnte Louisen nicht verborgen bleiben, — und fie blieb; das Hofgeheimniß blieb tein Geheimniß mehr, und die übertraschte Geliebte, die, wie es schien, sich eben auf diese Art überraschen lassen wollte, fragte ihre Anverwandten: was sie thun solle? — Was geschah, geschah zu Heibelberg auf dem Schlosse unter den Augen der Kurfürstin, und sie wußte nichts davon.

Endlich fam sie, von ungefähr ober abssichtlich, in das Zimmer der Degenfeld, und erblickte in demselben ein frei dastehendes, of senbar ganz absichtlich dahin gesetzes, versies geltes Kästchen. Ohne zu zaudern, erbrach sie dasselbe und fand barin drei Ringe, zwei Haarnadeln von Diamanten und einen formslichen Verlob ungsbrief ihres Gemals mit Louisen, welchen sie als ihren Scheis debrief ansehen konnte. Mit zitternden handen entfaltete sie das Papier, und las:

Ich, Karl Ludwig, Pfalzgraf, Kurfürst, gelobe und verspreche traft dieses, die Krelin Louise von Degenfeld, so lange Dieselbe oder Ich lebe, beständig und getreulich, und über alles zu lies

ben, zu ehren und zu halten, wie ein Mann feiner Frau zu thun schuldig. Deffen zu Urkund habe ich biefes, wiffentlich und mit gutem Bedacht, mit eigener Sand geschrieben und untersschrieben, und mit meinem gewöhnlichen Petschaft gesiegelt.

Rarl Lubwig.

Sochft mahrscheinlich ließ ber Rurfurft, bem die Zeit der Entwickelung zu lang wurs de, diesen Zankapfel selbst an Ort und Stelle bringen, und seiner Gemalin einen gutges meinten Wink davon geben. So gefchah, mas geschehen sollte.

Die Kurfürstin war außer sich und schrie laut auf. Sogleich trat ber Kurfürst, welcher sich in der Nahe befunden haben mußte, berbet, entriß seiner Gemalin ihre Beute, und händigte dieselbe Louisen ein. Diese bat um ihre Entlassung, und der Kurfürst gab Befehl, sie sogleich auf das Lusischloß nach Schweizingen abzuführen.

Dies erfuhr ihr all "ir Bruder, Ferdien and, fchrieb an der irfurften, forderte feine Schwester gurud b brobte feine Su-



flucht gur Dubligitat gu nehmen. Der Rur: furft ließ fich berab, ihm mas er nur wußte Schones ju fchreiben, und bat ibn, feine Ochwester nicht in bem fie erwartenden Glus de ju ftoren. Sener brobte fort, und ber Rurfurit ließ Louifen über ben Dibein nach Frankenthal bringen. Diemand burfte gu ihr, als ihre Odwefter, Die jest verwittwete von Liebenftein, welche, mit bem Rurfurften einverstanden, es übernahm; ihren Bruber gu belehren und ju befehren, und gwar mit fo gelehrten Granden, bag biefelben ichwerlich aus ihrer eigenen Reber gefloffen waren. Der arme Bruder mar blind, mußte alle Briefe fich vorlesen laffen, und wurde nun auch flummi.

Der Rurfurft unterhielt fich fchriftlich mit feiner Geliebten, und melbete ihr u. a. auch:

"Weiner Gemalin hat es gefallen wol"len, einen Fußfall vor mir ju thun,
"ich aber ließ ihr fagen: Jest fen es
"ju fpat. Das sieht meine Louise
"selbst ein. Zurückgehen kann ich nicht.
"Alls Christ vergebe ich ihr, fonst aber
"begehre ich nicht mit ihr ju leben.

"Ich werbe auf Rechnung ber "driftlichen Liebe meine Andacht "verrichten (d. i. zum heiligen Abend, "mahl gehen), die eheliche Liebe "aber ganz ausgeschlossen."

Doch immer aber beate Louife Bebenflich. feiten, und um auch biefe ju heben, bequem= te ber Rurfurft fich endlich baju ; biefelben burch den Rirdengebrauch ju beben. Er mies berholte namlich mundlich vor ihrem lutheris ichen Beichtvater bie Urfachen und Grunde feiner felbft unternommenen Chefcheibung und feinen Entidluß, fich ebelich auf immer mit Kraulein von Degenfeld ju verbinden Diefe Erflarung ertheilte ber murbige Beicht pater feinem Beichtfinde Die Abfolution, reich: te ihr bas Abendmahl, und bie nun gang beruhigte Louife gab unter ben Segnungen ihres Seelforgers, jest nichts mehr befürche tend und gleichfam geftarft, bem Rurfürften ibre Sand \*).

<sup>\*)</sup> Den 6. Januar 1658.

Der Liebhaber war am Ziele feiner Banfche, Louifens Bebenklichkeiten waren befeitiget und allen war geholfen. Aber Duhe
hatte es gekoftet.

Louise erhielt nun ju Ochwesingen einen eigenen Hofftaat, und wurde dafelbst den 15. Octob. von ihrem ersten Sohne entbunden, welchen der Kurpring aus der Taufe hob, und ihm seinen Namen Karl Ludwig beilegte.

Der Kurfurst bestätigte von neuem die bereits im vorigen Jahre ausgestellte Eherscheitungsurkunde, aber die Kurfürstin blieb in Seidelberg, nicht ohne Verlegenheit ihres Gemals. Daher, als er nach Frankfurt zur Kaiserwahl reisen mußte, gab er dem Burg-voigt, dem Forstmeister Obernheimer, zu Schweitingen gemessene Befehle, verproviantirte das Schloß und legte Vesahung in dasselbe, ihm das so mühsam eroberte Vließ zu bewachen und zu bewahren und den Abgott seines Herzens \*) gegen jede Gesahr zu schüßen.

<sup>\*)</sup> So fchlicht ter garlliche Burft einen feiner Briefe an Louifen; "Cosi vivete sieura e felice,

Zugleich erhielt ber getreue Hater biefes Rleinods die Weisung, sollte ber Rurfürst etwa unvermuthet sterben, Louisen sogleich nach Beilbronn, oder wohin sie felbst verlangte, zu bringen. — Die Rurfürstin, welche nun wohl sah, daß sie nichts Erfreuliches zu erwarten hatte, ging zu ihren Unverwandten nach Kassel, und tam, so lange ihr Gemal lebte, nicht wieder nach Beidelberg zurück.

Wahrend der Rurfürst sich ju Frankfurt auf der Raiserwahl befindet, wollen wir eine von ihm entworfene Charakterschilderung feis ner geliebten Louise horen.

"Ich habe, — fagte er — in ihren sitte famen, stillen, geduldigen, von allen Affetten, Sitelteiten und Ueppigkeiten entfernten hus mor und in ihre Sitten bas feste Vertrauen geseht, meine Gemutheruhe zu sinden, so wie auch sie in solcher Eingezogenheit und allein in Sachen, so eigentlich in solchen Sachen, die zum Haussund Ehestand gehören, ihre Glucksfeligkeit sucht. Darin besteht die Ruhe und

e pensate che vi fa l'ido lo del suo core e l'anima della sua contentezza."

<sup>5.</sup> Abeil.

das Vergnügen des ehelichen Lebens; das Ges gentheil aber, nicht nur in Unkeuschheit des Leibes, sondern auch in einem solchen Betrasgen, welches zwar nicht gerade diesen harten Namen verdient, aber doch den Weg dazu bahnen kann, und sowohl dem Weibe als dem Mann schimpslich ist \*). Ich wurde zu tadeln seyn, daß ich mir nicht zu einer zweis ten Gemalin eine Person gleichen Standes und von mächtiger Verwandtschaft gesucht has be, wenn ich nicht meine Zufriedenheit eher auf diese Weise zu erlangt gemeinet hätte, da meine in der Stille ausetzogene Louise sich leichter zu einem solchen mir gefälligen Leben, als eine andere, bequemen wird."

Unstreitig gehört es jum wichtigsten Beleg ber bescheibenen und jufriedenen Gemutheart Louisens und ihres anspruchlosen Chas rafters, daß erst im zehnten Jahre ihrer Bers bindung an eine Standeserhöhung gedacht wurde; und das tam wohl daher, daß man

6 .. .

<sup>\*)</sup> Seine Semalin foll in Sittfamfeit bei thres Lefleibung gefehlt haben.

fich fragte: Die follen nun die Rinder heißen? Die Mutter murde bisher Signora genannt.

Nach mancherlei gemachten und verwors fenen, geforderten und geprüften Vorschlägen wurde die geliebte Ochone jur Raugrafin erhoben, und ihre Kinder ju Raugrafen der Pfalz. Bedoch eine Grafschaft selbst zum Einkommen, aus Domainen etwa für die Kinder zu gründen, dazu ist es bei der Unentschlossenheit und Fahrläsigkeit des Pfalzgrafen in dergleichen Dingen nie gekommen.

Binnen zwanzig Jahren biefer forcirten She gebar Louife ihrem Gemal acht Soh, ne und vier Tochter, und wie es eben in eis ner She und mit einer Chegattin überhaupt feyn muß; es läßt sich von beiben gar nichts erzählen, das Wenige ausgenommen, was der Kurfürst sich selbst notirte, wie wir his ren werden.

Louise lebte für ihren Gemal, um Ringer ju zeugen, diefelben zu erziehen, zu pfter gen und zu warten, sich ihres heranwachsens zu erfreuen, und ihrem Bater, wenn er sie besuchte, von fe n Negierungsgeschäften aus ruhend, mit einder Miene entgegen zu

tommen. Go felten bies alles war, fo sies menb war es aud. - Louifens Briefe und Tagebucher zeigen, baß es mahrend ber langen Dauer ihrer Ehe nur einzelne vorus bergehende fogenannte Ochmolltage in berfele ben gegeben hat. - Der himmel fann nicht immer ohne Bolten feyn, und fo auch ber Chehimmel, in welchem fic ber Berr Chegemal recht wohl befand, ob er benfelben fich gleich felbft errichtet hatte. Es war ein Glud fur ihn, bei feinen Begriffen von fo etwas. auf eine folche Simmelsgefährtin zu ftoffen. Unberen ift es bei abnlichen Beranftaltungen nicht fo gut gegangen. Und es war in biefer fels tenen Che vielleicht nicht einmal jum Ochmole len getommen, mar ber Rurfurft nicht ein Mann gemefen, ber alles, mas außer ihm lag, nicht gewöhnlich gar ju-ernsthaft nahm.

Einst war von Trauungsceremo.
nien die Rede, und Louise bemerkte, daß einige dieselben Begrabniffeierlichteie ten ber Liebe genannt hatten. Jum Unsglud erinnerte ber Kurfurft sich, wie schwer ihm diese, nach feinen Grundsägen nur sur

das Bolt erfundene, Formalität angekommen war. Sogleich ließ er anspannen, und fuhr ohne Ubschied bavon. Louise erschrack, sens bete ihrem gebietenden herrn ein Brieflein nach, welches eine reumuthige Abbitte enthielt, und — es wurde alles wieder gut.

Der Kurfürst, wie er zu glauben schien, mit Salomonischer Weisheit begabt, hatte bisweilen solche Unwandlungen von Mismuth, Jähzorn und Eigensinn, daß seine beliebtersten Rathe und Diener sich oft gar bitter zu beklagen hatten. So z. B. hatte er sich einen Unterschied ber Vergebung vor dem Gebrauch des Abendmahls gar sein ausgedacht, wenner er erklärte, einigen seiner Diener mit, ans dern aber ohne Vor be halt zu verzeis hen\*). Bei solchen Launen und Erklärungen also hatte Louise gewiß viel theuer erkaustes Eheglück, wie man leicht begreifen kann.

Im drei und vierzigsten Jahre ihres 211sters ftarb Louife\*\*) unter ihren Kindern, mitten in bem r jenlandischen Sarem, in

<sup>•)</sup> Mofer patr'

Archiv. 4. 13. E. 501.

<sup>\*\*)</sup> Den 18.

<sup>17.</sup> 

welchem ihr Gemal fie hielt. Als fie ihrem eilften Bochenbette entgegen fah, schrieb fie ihrer Schwester \*) fehr bedeutend:

"Es ist mir sehr bange, ohne daß ich weiß, warum. Geht es mit meiner Entbindung glücklich, so habe ich Ursache, Gott zu banken, geht es anders, so komme ich viel Elends los. In diesem Fall traure nicht; benn auch nur durch Vergießung einer einzigen Thrane wurdest du an Gott dich versündigen. Ich hebe vielmehr meine Hande auf, und sage: Lobe den Herrn!"

Der Tod seiner Geliebten machte ben Rurfürsten außerordentlich verlegen und wehe muthig. Aber auch selbst in diesen Augenblischen blieb er so eigen wie möglich. Er setze sich nieder, ergriff die Feder, und entwarf eine völlige Shestands. Abrechnung. Er stellte seinen Leiden und Freuden seine Trostgründe entgegen, und rief aus: "Herr, laß mich nicht!"

Sier ift bas gange Uftenftud:

<sup>\*)</sup> Coon im December 1670.

## I.

Bas mich bei ber feligst Verftorbenen, meiner Bergallerliebsten, Lebgeiten getroftet:

Ihre Schönheit, Sauberteit, Anmuthige teit (wenn fie gewollt), Devotion, ehrbare Sitten, Liebe, Sorge und Muhe für ihre Kinder;

Daß fie beren fo viel gefunde und wohle gestaltete auf die Welt gebracht;

Gute Bucht, foviel als möglich, bei ihe ren Bedienten gehalten;

Große Demuth, Geduld, dabei Refolus tion und Courage in den erstern und letteren Zeiten unserer Befanntschaft;

Daß sie selbst erkannt, daß ich mein Aeußerstes, und noch mehr als sie werth was re, an ihr gethan; Noch weiter, nach aller Möglichkeit habe thun wollen, auch, so viel möglich erwiesen;

Daß, wenn sie mir in etwas misfallen, ich ihr bas gesagt, sie es erkannt und bereuet, ich alles wieder vergessen, und meine Liebe und Borforge nicht von ihr abgezogen habe, zum Trop aller ihrer und meiner Feinde;

Daf ich ihren Stand und ihr Mohlleben fo weit gebracht;

In Summa, baß ich, was zu ihrer und ihrer Kinder Accommodation, Erhaltung Iherer Gefundheit, auch ihrer Dienerschaft Wohle leben gehort, nichts gespart habe.

## II.

Bas mich gegramt mahrend folder Zeit: Daß fie mit ihrem Zustand und ihrer Les bensart nicht immer zufrieden gewesen \*);

Mir nicht immer gefolgt;

In den ersten Jahren ziemlich kaltsinnig fich gegen mich bezeigt und in der Conversation zurückgehalten;

Meinem Rath nicht in Allem gefolgt, und oft ungedulbig gewesen;

In etlichen bofen Gewohnheiten \*\*) mir miffallen;

<sup>\*)</sup> In einem Paradicfe lebte fie wirklich nicht. Und bie illuftren Launen ihres Geliebten!

<sup>\*\*)</sup> Diefe batte er boch nennen follen.

Daß fie etlichemal unnothigen Argwohn gehabt \*).

Much gemeinet, ihre Bedienten mußten von ihr allein bependiren;

Zuweilen etwas von mir verlangt, baß ich ber Billigkeit nach nicht gekonnt; beswes gen fie fich erzurnet und betrübt;

Item der Tod funf mit Ihr gezengten lieben Kinder \*\*), und ihre eigene unterschied, liche Melancholie \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Je nun! — Und war bas nicht auch ein Bes weis von Liebe ?

<sup>\*4)</sup> Was fonnte Louife bagu ?

<sup>\*\*\*)</sup> Das war wohl kein Wunder. Eingesperrt mit ihren Kindern, nichts erfreuliches gesehen, als ihz ren Sultan, weber als Semalin des Kurfürs sten gegolten, noch von ihren Freunden sonderlich geehrt, ihre Unbedachtsamkeit selbst fühlend, und gekränkt von der stolzen Gemalin des Kurprinzen, von welcher der Kurssuch in einem Briese vom 27. Jul. 1682 selbst sagte: "Ihr Humor besieht darinne, daß sie hoch gebet, und eben das hasse ich in den Tod." Moser Patriot. Arzchiv 11. B. S. 419. Man sieht eben, daß au ter ganzen Seschichte alles so sonderbar war, wie der Entrepreneur derselben selbst.

#### m.

Bas mich nach ihrem Tobe troffet, ift:

Daß ich feine Muh, Wartung, Medicin und Mittel gespart;

Daß sie mahrend ihrer Krankheit ihre Lies be und ihr Bertrauen auf mich gesetzt; sons berlich als ich sie gestragt: Ob sie etwas auf dem Herzen hatte, so sie gesante, und ob ich ihr helsen könnte? Sie gesagt: "Es grame sie nichts, als daß sie mir nicht hatte genugsam gefallen können. Aber sie habe das seste Bertrauen, ich würde als ein treuer Bater an ihren Kindern handeln "). Und nachdem ich Sie versichert, daß ich sowohl jenes, als alles, womit Sie mich etwa in Lebzeiten betrübt, jes berzeit wieder vergessen und mir aus dem Sins

b) Und boch ftarb er barüber, ohne nur ein Bes finibum für feine Kinder gegründet zu haben. Er ftarb den 20. August 1680 unter Gottes freiem himmel in einem Garten zu Eddinaen, zwei Stunden von Mannheim. Die Schwestern bes Erblichenen sorgten für die Kinder, und sein Nachfolger that endlich auch etwas für dieselben.

ne geschlagen, auch der Kinder als ein treuer Water mich annehmen wurde, und daß Sie oft verspurt, daß die Commiseration \*) bei mir alle andere Empsindlichteit übertreffe, daß Sie, sage ich, mit dieser meiner Gegenbezeugung und Bersicherung zufrieden seyn, theils mit Worten, theils mit Zeichen bis auf ihren legeten Athem, bis dahin sie ihren Verstand bes halten, bezeugt hat;

Daß Sie fich auch bei ben lgeiftlichen Mitteln ebenmäßig bis auf ben letten Ithem, in allen ihren großen und langwierigen Schmerzgen, fo getroft und andachtig bewiesen;

Auch nach so viel erzeugten Kindern hatte kranklich werden, kranke Kinder auf die Welt bringen, auch mehreres Ungluck in diesen bos sen Zeiten an mir und ihren Kindern hatte ers leben können.

10

<sup>\*)</sup> Beich ein Bort! In ber That icheint Louise von ihrem Geliebten, ju Befriedigung feiner Gier, nur wie eine Buchtmutter betrachtet worben gut fepn.

# IV.

Bas mich bei und nach ihrem Tode gramt, und, wenn Gott, die Zeit, ihre lieben Kinder, nachsten Freunde, vernünftige Leute, meine Sorge für meinen Staat und meine Kinder mich nicht tröftet und erhalt, bis in den Tod gramen wird:

- 1) Die Ermangelung alles bes Gebachten burch ihren Tob;
- 2) Daß berfelbe nicht hat noch etliche Jahre verzogert werden tonnen;
- 3) Daß ich mir ihre Krantheit nicht fo ger fahrlich bachte;
  - 4) Daß ich ihr nicht genugfam jugerebet;
- 5) Die jungften Kinder noch nicht bedacht habe;
- 6) Daß fie felbst nicht erlebt, bag bie raus graflichen Guter ihr übergeben murden;
- 7) Daß nicht wenigstens eine von ihren Sochter verheirathet worden;

- 8) Daß ich aus Unwissenheit, wie viel Rrantheit sie auf sich gehabt, mich nicht traus rig genug mahrend derfelben gegen sie bes zeugt;
- 9) Daß ich nicht gleich anfangs bazu ge-
- 10) Daß ich nicht eher ihr bie Luft habe verandern und Bewegung machen laffen;
- 11) Daß ihre drei tleinsten Kinder nun mutterverlaffen find;
- 12) Daß ich sie nicht völlig habe contentiren können, auch vergessen habe, sie um Bers zeihung zu bitten, wenn ich ihr etwas zuwider gethan hatte;
- 13) Sie auch durch ben Tod meine Bes trubniß und das Gute, das ich an den Ihris gen thun werde, nicht percipiren kann, und nur das passirte hat mit sich nehmen mögen.

Diefes fonderbare Dofument ber furfurfte lichen Liebe werden, die Lefer felbft ju murdle gen wiffen.

Die Ueberreste der geliebten Louife murben in der Friedrichsburg zu Mannheim beiges sest, wo der Kurfürst eine Kirche zur gemeinsschaftlichen Berehrung aller christlichen Religionspartheien erbauen und den Tempel zur heiligen Eintracht nennen wollte.

Begleitung bei Fackelschein gehalten, und die Funeralien wurden fehr schon gedruckt. Der Kurfürst selbst besang ihren Tod, und ließ eine Münze auf sie pragen, auf welcher sich ihr Bildniß befindet \*), in welchem nichts von ihrem bisher geschilderten Charakter liegt.

Doch fiehe hier bas turfürftliche Leichen, gebicht:

<sup>\*)</sup> Die Munge fieht abgebilbet in Koblers Mung, belufligungen, 2. B. S. 25. Auf berfetben frift Louise nicht Gattin, sonbern Geliebte (Dilecta) bes Kurfürsten.

Blutschweiß ber verwundeten Gergen Beinen diesen Körper ein: Balfama unwürdig senn, Diese reine Laut zu schwärzen.

Eugendhafter Seelenkafte Ungefärbtes Fleisch und Blut Leibet nur, daß Liebesglut, Die unsterlich, culi betafte.

Gilt euch bann, abliche Träger, Bu versegen in die Ruh, Bas verwestich ift. Dazu Dienet nur gewblbtes Lager.

Aber bas unfterbi' Wefen Tropet Haß und Neibs Gefahr, Groß und kleiner Feinde Schaar, Nun es ift vom Leib genesen. 3. B. L. U. E. A. S. S. B. B. J. E. R. L. P. K.

Diefe Buchftaben follen heißen :

In Beirubnif, Leib und traurigem Uni benten feiner felig Berftorbenen betrauert ihr re Tugenden Karl Ludwig, Pfalzgraf, Kurfürst.

# Agnes Bernauerin.

5. Theit.

and it is the

Plbrecht III., Sohn bes Herzogs Ernst von Baiern: Munchen, geboren im J. 1401, muchs heran in aller Kraft und Starke der Ritterschaft, kampf: und streitlustig wie der wassenlustigste Fürst seiner Zeiten. Noch entsschied damals das Faustrecht, und die gesegeneten Früchte des Friedens blühten und reifsten nur spärlich. Gewalt schlichtete alles, und der Krieger stand kuhn über allen Ständen oben an.

Bon den Weibern, der Geistlichkeit zur Erziehung übergeben, die ihm etwas Religion und einige andere Kenntnisse beizubringen suchten, sehnte sich Albrecht bald nach anderen Umgebungen, und wurde an den hof seiner Muhme, der Gemalin des vormaligen Königs Wenzel geführt, wo er die Böhmische Sprache erlernte, Unterricht erhielt in der

Mufit fund in ben ihm fo fehr gefallenden Waffenspielen.

Er war ein schöner, kluger Jungling, und fein gefälliges Benehmen gewann ihm die herzen aller berer, die ihn kannten und um ihn waren. — Das vernahm feine Mutter mit Entzücken, und schenkte ihm, nebst andern Besitzungen, auch die Grafschaft Boheburg.

Nun rief sein Sinn ben jungen Fürsten ins Feld. Er tämpste gegen die Hussiten ruhmvoll und zur Freude seiner Unverwand, ten. — Bald darauf \*) wurde ihm die Wür, temberger Prinzessin Elisabeth verlobt, deren Herz nicht für ihren Bräutigam schlug; verschenkt war es an Johann Graf von Wer, benberg, den Mann ihrer Liebe, und, um einer Verbindung zu entgehen, welche sie haßte, entsich sie mit ihrem Geliebten, nicht ohne große Wahrscheinlichkeit, daß ihre Flucht mit Vorwissen und unter Begünstigung ihrer romantisch gesinnten Mutter geschehen war.

<sup>\*)</sup> Den 15. Ianner im J. 1428.

Sben damals befand sich Albrecht in ber Reichsstadt Augsburg, wo ein Turnier mit aller zu einem folden Ritterfeste gehörte gen Pracht gehalten wurde, in welchem der Prinz entschiedene Proben seiner Mannhaft tigkeit ablegte. Dort erhielt er die Nachricht von der Flucht seiner Braut, und empfing sie kaltsinnig, denn sein Herz schlug in erster Lies be für die schöne Augsburgerin, Agnes, die Tochter eines dortigen Baders, Kaspar Bernauer, eines Mädchens von so hoher Schönheit, daß man sie nur den Engelnannte.

Augeburg war berühmt seiner weiblichen Schönheiten wegen \*). Auch Philippine Belferin war eine Augeburgerin, der Erzeherzog Ferdinand von Desterreich ehelich seine Hand reichte \*\*), und 30 Jahr mit ihr in sehr vergnügter Ehe lebte.

<sup>\*)</sup> Man lese Stettens Erklärungen ber Eichleris schen Borftellungen aus ber Augsburgischen Bes schichte. Augsb. 1767.

<sup>\*\*)</sup> Im I, 1547.

Auch Albrecht fah mit Entzücken bie schöne Agnes. — Was fragt die Liebe nach Rang und Stande? Das Edelsehn und Edelsthun ist allenthalben, wo sie ist.

Schon, reihend wie ihre Gestalt, war ihre Seele, und ihr offenes Auge ein Spiegel derselben. Die seinige flog der ihrigen entgegen und fand den Abel derselben in ihe rem Benehmen.

"Nein, Pring! fprach sie: bas wirb wohl schwerlich seyn tonnen, baß ein armes Burgermadchen Guere Gemalin werden tonnete. Und auf andere Weise wird Ugnes nicht zu lieben seyn. Ich selbst kann nur meinen Gatten lieben. Zieht vorüber vor dem haus se der Burgerin hohen Schlössern und Westen zu. Dort werdet Ihr eine Braut finden,"

Albrecht bethenerte ihr aufs jartlichste feine ewige Liebe. Sie jog sich juruck, und bat ihn zu bedenken, wer er, und wer sie sein. Alles dies machte in seinen Augen sie nur noch liebenswürdiger. Wie gern entschloßsich Albrecht, ihr ben höchsten Beweis seiner Liebe zu geben, reichte auf seinem Schloßse Boheburg im Stillen ihr feine Sand, und

nannte fie jum erftenmal fein liebes, trautes Beib-

Sein Vater vernahm, ein schones Mabchen aus Schwaben habe sein Sohn sich mitgebracht, lachte barüber, weil er selbst ehemals in gleichem Falle gewesen war, und
glaubte, das werde sich schon geben. Aber es
gab sich nicht. — Mit Erstaunen bemerkte
ber Herzog, daß sein Sohn ganz eingeschlosfen auf Voheburg lebte, zu keinem Turnier
mehr ritt, und auf alle öffentliche, fürstliche
Gepränge Verzicht gethan hatte. Im Stillen
lebte er nur allein für seine Agnes, so wie
diese nur allein für ihn lebte, mit reiner,
sanster Liebe und sester Treue.

Dem Herzog bauerte das zu lange. Er fendete Rundschafter aus, und erfuhr, was er eben nicht zu erfahren munschte, daß sein Sohn sein Liebchen ernstlich liebe, und nicht von ihr lassen wollte. Er schickte einen Ritster an ihn ab, und ließ ihm fagen: er wundere sich sehr, daß er ihn gar nicht mehr zu sehen bekomme.

"Ihr feht, — antwortete Albrecht; — bag ich in Bobeburg mich gang einem rubie

gen Leben gewibmet habe. Das habe ich mit Borbebacht gethan, und babet foll's, hoffe ich, bleiben."

"Wenn Ihr Euch aber vermalt, wird's boch lauter um Euch her werden."

"Bermalt ?"

"Als Euers Naters einziger Sohn, wars um nicht fobald, wie möglich? Ja, Euer Nas ter ist schon besorgt genug gewesen, und hat für Euch werben lassen um Anna, die Tochter Perzogs Erich von Braunschweig."

"Das hat er gethan ?"

"Wie es einem beforgten Bater giemt und gebuhret."

"Sagt ihm: bas fen nicht nothig gemes fen. Ich mag nichts bavon wiffen."

Damit verließ er ben Ritter, ber mit bem, was er gehort hatte, ju Bergog Ernften juruckzog.

Rury barauf erschien zu Boheburg bes Bergogs Marschalt, und überbrachte Albrechten bie Nachricht, Bergog Erich willige in bie Bermalung seiner Tochter mit ihm ein. Bes stürzt rief Albrecht aus:

"Ich tenne die Tochter des Bergoge Erich nicht, weiß nicht, ob fie mir gefallen wird —"

"Ihre Schönheit und hohe Sittsamkeit wird allgemein gepriesen;" fiel der Mars schalt ein.

Schnell antwortete Albrecht: "Ich bin nicht gefonnen, mich ju vermalen."

"In Guern Jahren?"

"Was thun die Jahre?"

"Eneres alten Stammes Gingiger ?"

"Ach! was ist da viel zu antworten? — Ich habe mich schon erklart."

"Man fagt — "

"Was fagt man ?"

"Bas ich nicht nachsagen möchte, und was ich nicht glauben kann. Es giebt Dinge, die wohl beginnen können, aber nicht dauern durfen. Man kann wohl zuweilen sich versehen, aber — Ber möchte sich z. B. alle Tage berauschen?"

"Lebt wohl, herr Marschalt! Ihr fend ein ehrlicher Mann, aber ich bin auch einer."

Der Marschalt ergriff feine Sand und fagte: "Gben weil Ihr ein ehrlicher Mann fend, werdet Ihr auch ein guter Sohn fenn

und Euerm Vater keinen Kummer machen. Und was sollen die benachbarten Fürsten, Euere Blutsfreunde, Euere Ritter benken? Die Beigerung, Euch zu vermälen, wird keiner sich erklären können. — Wolft Ihr of senherzig gegen mich seyn? Freundes Rath hat manches schon geschlichtet in der Welt, was Schaden und Verderben zu bringen brohte. — Habt Ihr etwa selbst schon Euch ein fürstliches Fräulein zur Braut ausersehen?"

"herr Marschalt! Gott befohlen. Die Zeit wird alles enthullen. Jest babe ich weis ter nichts zu fagen; " antwortete Albrecht, und entließ ibn.

Tiefer Rummer umwolbte feine Stirn, und den Bliden feiner Agnes konnte nichts entgeben, was in seinem Innern vorging. Sie bat ihn, ihr nichts zu verhehlen, und entlockte das Geheimniß seinen Lippen. Bleich und zitternd rief sie aus;

"Ich hab's gedacht! — Ich bin verloren! — Ach, Albrecht! warum ließest Du
mich nicht in Augeburg? Warum hast Du
beine Augen nicht abgewendet von der Burgerin? — Wie sehr habe ich Dich gebeten,

weinend habe ich Dich beschworen, une beide nicht ins Unglud zu bringen. Du wirft nun erfahren, was geschieht."

"Agnes! Unverbrüchlich halte ich bie Dir vor dem Priester zugeschworene Treue. Nichts foll mich von Dir trennen, Beruhige Dich."

"Du felbst bift aber boch unruhig,"

"Das geht vorüber. Ich barf auch auf ben Beiftand meiner Mutter rechnen."

Das Sorn bes Thurmwachters ertonte. Ein Ritter wurde in die Befte eingesaffen. Er brachte die Nachricht, Albrechts Mutter sen abgeschieden aus dieser Zeitlichkeit, und er werde eingeladen, ihrem Leichenbegangnisse beizuwohnen. — Außer sich rief er aus:

"Das kann ich nicht! — Ich kann dem Sarge meiner guten Mutter nicht folgen; ich kann sie nicht einsenken sehen in die Erube, ohne mich selbst ihr nachzustürzen. Im Stillen will ich meinen großen Verlust hier in Voheburg beklagen, ihr Seelenmessen lesen lassen, und trauernd in meiner Einsamkeit klagen um die mir so liebe Abgeschiedene. Gott habe ihre Seele!"

"Die Seele Enerer Mutter ift bei Gote,
— sagte ber Kaplan ber Verstorbenen, welder jest eintrat; — und ein Vermächtnis von
ihr habe ich Euch zu überbringen. Ehe die Selige verschied, sprach sie: Mein Sohn soll gehorsam seyn seinem Vater. Das wird ihm Segen bringen, hier zeitlich und dort ewiglich. — Sie sendet Euch diese Halstette für Euere zufünstige Vraut. — Er ift, sprach sie weiter, ein Fürst, und soll thun was einem Fürsten ziemt. Sie betete und verschied."

Albrecht verließ ben Saal und verfchloß fich. Der Ritter und ber Raplan bekamen ihn nicht wieder zu fehen, und reifeten
nach Munchen zuruck.

Als Albrecht lange sich feinem stillen Rummer überlassen hatte, und Agnes in Thränen beinahe zerstoß, entschloßer sich, seinnem Ohelm, dem Herzog Wilhelm, sich zu ents beden, und hoffte um so eher Gehör bei ihm zu sinden, da derselbe sich mit der Tochter bes Herzogs von Kleve vermälte. In dieser Hoffnung blühte ihm noch ein schwacher Trost, der endlich ihn beruhigte.

Harrlichem Willen, fuhr fort, seinen Sohn ges
nau beobachten zu lassen, und blieb babet, seis
nen Sohn mit ber Prinzessin Anna zu vers
malen, entschlossen, seinen Willen mit Ges
walt burchzusegen, wolle Albrecht sich nicht
bequemen, sein Liebchen ber Prinzessin aufzus
opfern. Doch wollte er vorher tein Mittel uns
versucht lassen, wie er sagte, Baiern seinen
Prinzen wieder zu geben. Auf ihn selbst wolls
te er, und zwar so entscheidend als mogs
lich, wirken; beshalb schrieb er ein Turnier
nach Regensburg aus.

Am Tage des heiligen Klemens im Inhre 1434 erschienen die Ritter vor den Turnierschranken und mit ihnen auch Albrecht,
mit gewohnter Kraft und Geschicklichkeit eine
Lanze kampflustig auf der Dahn zu brechen.
Aber, wer schildert sein Erschrecken? Die Schranken blieben ihm verschlossen. Werges
bens schlug er sein Helmgitter auf, und wieberholte: "Ich bin Albrecht, Euers Herzogs Sohn. Desfnet die Schranken!"

Geantwortet wurde ihm: "Du fannft nicht turnieren nach den Gefegen der Ehre

und bes Turniers. In Unehre lebft Du mit einer Buhlbirne.

Diefer offentliche Schimpf, in Gegenwart bes Abels und feiner funftigen Bafallen ihm erwiefen, machte ihn wuthend. Außer fic brang er ein auf die Turniervogte, und fprach:

"Bet fagt bas? Ich lebe nicht in Unehren mit einer Buhlbirne. Agnes ift mein Weib, mir angetraut von Priesterhand. Deffenet bie Schranken!"

Sie wurden nicht geoffnet. Es fam ju Thatigfeiten, und Albrecht mußte bie Schmach erleben, nach ber Turnierordnung, geschlagen ju werden.

Schaumend vor Born und Buth über bie ihm jugefügte Beleidigung tam Albrecht nach Bobeburg guruck, ergablte feiner Agnes, was geschehen war, und tief aus:

"Sie sollen sehen und wissen, wer Du bist. Ritter und Bolk sollen es erfahren. Sine Buhlbirne wurdest Du genannt, und mir wurden die Schranken verschlossen. Ich habe es laut und dffentlich gesagt, daß Du mein Beib bist. Du sollst es bleiben, und Herzogin sollst Du feyn."

Er nahm sogleich für sie ein eigenes Hof, gesinde an, ließ sie Herzogin nennen, bezog mit ihr das Schloß zu Straubing und schent, te ihr ein Schloß. Nichts aber konnte die im Stillen leibende Agnes beruhigen. Traustig verlebte sie ihr einsames Leben und versfant in die dusterste Schwermuth. Vergebens bot Albrecht alles auf, sie zu beruhigen, sie blieb, wie sie war, und weinend rief sie aus:

burg war, und ruhig und jufrieden lebte in meines Baters fleinem Saufe! Genügsam und froh bei mir felbst, saß ich dort bei meiner Arbeit; angstlich und beklommen, weinend und voll Trauer, erschüttert im Innersten durchwanke ich diese fürstlichen Gemächer und Sale. Mir ist, als gehörte ich nicht hierher.

— D heilige Jungfrau, du Mutter voller Gnade! nimm bein Kind zu dir. Gieb mir den Frieden in jenen Gesilden der Ruhe, welche gute Geelen bewohnen, und wende von mir dadurch ab das Ungluck, welches mir und meinem Gemal droht. Es wird nicht gut en ben, sagt mir mein Sert."

Ihren Tob ersehend, baute sie fich im Rreuzgange ber Rarmeliten ju Straubing ihr Begrabniß in einer Rapelle, um bort zu ruben, verlebte ihre Tage in Trauren, sich, felbst verzehrend in stillem Gram.

Ihre Feinde waren unermudet, Verlaums dungen gegen sie auszustreuen, und beschul: digten sie sogar, sie habe das Sohnlein des Herzogs Wilhelm vergiften lassen. Als sie das erfuhr, wurde sie gar sehr wehmuthig, und rief aus:

"O wie hatte ich bas thun konnen! Her: gog Wilhelm ift unfer einziger Freund, und ich follte sein Sohnlein vergiften laffen? Was habe ich den Menschen doch gethan, daß sie so grausam gegen mich wuthen!"

Herzog Wilhelm aber blieb ber Freund ihres Gatten, und allen Sofleuten des Bergogs Ernst und ihrem Anhange konnte es nicht gelingen, Unfrieden zu stiften zwischen beiden. Bielmehr versuchte diefer Fürst alles, seinen Bruder zu beruhigen und die Ausbrüche seiner hiße zu mäßigen. Aber auch er

ftarb \*), und nun war es um bie unglucfliche Agnes geschehen.

Man verficherte ben Bergog Ernft, fein Sohn werbe nicht mehr lange leben. Er bars me fich ab und verlebe feine Tage in ftetem Unmuth. Go ftebe es mifflich um bie Res gentenfolge in Baiern, und biefer alte Rure ftenftamm werde verbluben; benn die mit Mignes erzeugten Rinber murben nie als rechtmäßig von Raifer und Reich aners fannt werben. Blutige Rriege murben bes: halb Baiern verheeren, und alle biefe Uebel bringe ein ichmabifches Burgerinabchen über bie Rurften, bas Land, ben 2fbel und alle Uns terthanen, bie, vermuthlich burch unerlaubte Runfte, ben Pringen fo febr gefeffelt, baß er, von ihr beredet, ihr feine Sand ale Gatte am Alltar gereicht, was ihn alfo unfahig gemacht habe, fich feinem Stande gleich ju vermalen. Albrechte Liebe ju ber Mugeburgerin fen ein Bergeben gegen fein furffliches Saus, gegen fein Land und fein Bolt, und die Urheberin biefes Unglucks muffe alfo binweggeschafft

<sup>\*)</sup> Den 11. Cept. im 3. 1435.

<sup>5.</sup> Theil.

werben. — Die Rathe gaben Rath, ble Rite ter und hofleute fagten, wie sie versicherten, aus Schuldigkeit und Gehorsam ihre Meis nung, die Geistlichkeit fand starte Bedenklichteiten, meinte aber boch, kleine Uebel waren größeren vorzuziehen, und Agnes Tod war beschlossen.

Sie, ganz verloren in busteres Nachbeniten über ihr unglückliches Schickfal, wunschte sich selbst den Tod; aber der Gedanke an einne solche Gewaltthätigkeit, dergleichen an ihr verübt wurde, mußte ihr fremd seyn; denn soviel verschuldet zu haben, daß man so ger waltsam gegen sie versahren werde, als gerschah, das konnte sie nicht glauben. Auch Alberecht konnte das nicht ahnen, sonst wurde er seine Agnes bester verwahrt oder Straubing nicht verlassen haben. Als dies aber einnes Tages geschehen war, begab sich Herzog Ernst mit seinen Rathen dahin, drang ins Schloß ein, ließ Agnes fesseln, sie ins Gessängniß und vor das Gericht sühren.

Mit Burde und eblem Gelbfigefühl trat Agnes vor baffelbe, herabgewurdiget ju bem

Buftande einer gemeinen Berbrecherin, hob if, re gefeffelten Sande, und fprach:

"3ft bies ber Ochmuck, ber mir gehort? Mir, ber Gattin bes Bergogs Albrecht? Ber vermag bas? Bem ift es erlaubt, bes Bergogs Gattin mit Retten ju belegen, fie einzuferfern wie eine Berbrecherin, fie pors Bericht ju gieben, wenn es nicht ihr Gemal ober ber Raifer befiehlt? Unterthanen bes Bergoge Ernft tonnen nicht über mich richten. benn ich bin die Gemalin Bergog Albrechts, eueres funftigen Furften. Wer mich und bie mir von ihm ertheilte Burde beleidiget, bes leidiget ihn, feine eigene Wurbe, bie ihn fo hoch über euch erhebt, ale fie euch tief unter ihn ftellt. - 3ch tenne meine Pflichten ger gen ben Bergog, meinen Gemal, und habe fie Ein Band, bas vor & ottges nie verlett. fnupft ift, tonnt ihr nicht lofen, diefes tann der Allmächtige nur felbst, und ihr durft ihm nicht vorgreifen. Es ift weder edel noch ge: recht, mich, ein wehrloses Weib, in Ubmes fenheit meines Bemals ju überfallen, ju bine ben, mich in ein Gefängniß ju flogen, wie eine Berbrecherin, und mich vor ein Bericht

gu führen, bas über mich zu richten nicht Fug und Macht hat. Wie? Und ihr fürchtet nicht ben Zorn bes Herzogs, meines Gesmals? Ihr glaubet nicht, baß er euch bestrafen wird? — Ich, bes Herzogs Weib, bin feine Verbrecherin und erkenne in keiner Rückssicht bas Gericht an, vor welches ich geschleppt worden bin. Ich verlange, was ich fordern kann, meine Freiheit, und baß ich zurückges geben werde meinem Gemal, dem Herzog."

Selbst diese Erklarungen fand das Ges
richt für ihren Herrn außerordentlich beleidis
gend. Seinen Rathen wurde die Sache zur
Beurtheilung vorgelegt, die Todesstrase, zum
Wohl Baierns, gegen Agnes ausgesprochen,
von Herzog Ernst das Todesurtheil bestätiget,
und dem Richter zu Straubing der Besehl
ertheilt, die Verbrecherin, wie sie genannt
wurde, in der Donau ertranten zu lassen.

Als dies Urtheil der Ungludlichen angefündiget wurde, hob sie ihre Blicke jum Simmel und rief aus:

"Ift bas bein Wille, allmächtiger Gott! rang bie Sanbe und foluchte: "Dahin foll es

kommen? Albrecht! Albrecht! wo bist Du, Deine unglückliche Agnes zu retten?"— haftig wendete sie sich zu dem, der ihr das Schreckensurtheil bekannt machte, fragend: "Kann, darf das Herzog Ernst, darf das der Bater dem Weibe seines Sohnes thun." Darauf fank sie ohnmächtig zu Boden.

Balb aber fühlte fie fich aufgeriffen, und wurde fortgeführt jur Donau. Sier mar bas Bolt versammelt. Eine bumpfe Stille herrich: te rund umber. Bleich und gitternd, ein Begenftand bes Mitleids und Erbarmens, flas gend über bas Unrecht, welches ihr gefchah; mantte fie hinauf auf bie ichauberhafte Brus de, wurde ploglich von ben Senfern ergrif. fen und hinabgefturgt in die Donau. Durch Bulfe eines ungebundenen Rufes ichwamm fie gegen bas Ufer, rufend: "Belft! helft! rete tet!" Unschluffig fand bas Bolt, als ber Benter, ber bes Bergogs Ernft Born fürchtete, wie eine alte Chronit fich ausbrückt : .. eilig els ne lange Stange ergriff, faßte hiermit bie Ungluckliche bei ihren falben Saaren, und tauchte fie unter die Fluthen bes Baffers."

So ftarb Agnes \*), ein Opfer bes Staats, für Baierns Bohl, wie man wollte. — Ihr Beichnam wurde auf ben Kirchhof zum heiligen Peter in der Stranbinger Alts Stadt ges bracht und bort begraben.

Die Schriftsteller haben bin und ber ges ftritten: Ob Recht und Billigfeit bei biefer fcaubervollen Sinrichtung gewaltet batten, ober nicht. Ginige behaupten, jum Beften Baierns habe es nicht anders fenn tonnen; Undere meinen, Agnes fen ja wohl irgende wohin anftanbig ju verbergen gewesen, ohne baf man nothig gehabt habe, fie ju tobten, und ber Abt Trithemius fagt; "Und mas mar es benn, wenn Albrecht ein schones Dabden fo gartlich liebte, bag er feine andere beira? then wollte? Er war nicht ber erfte Fürft, wird auch nicht ber lette fenn, ber Schonheit bem Abel vorzog. Und wenn er ein zwar burgerliches, aber boch fcones Dabden jum Beibe nahm, tonnte fie beshalb als eine Ber: brecherin ertrantet werden ? Gab es nicht mehrere Furften, bie aus niedrigem Stande fich fcone Dabden ju Gattinnen mabiten?"

<sup>\*)</sup> Den 12. Oct. im 3. 1435.

Faitenstein meint: Albrecht habe mehr Strafe verdient, als das arme Madchen, welsche eben nicht glaubte, daß alles so viel auf sich haben wurde, daß sie darüber ertrantt werden musse.

Wie dem nun sey, Albrecht war, als exersuhr, was geschehen war, außer sich. Er lief zu dem Grabe seiner geliebten Agnes, sant weinend dort nieder, erhob sich schnell wieder, und schwur: "Agnes! fürchterlich rächen will ich deinen Tod; rächen will ich ihn an meinem Bater, Baterlande und an allen, die Ursache waren an dieser grausamen That. Geraubt hat man mir mein bestes Gut. Nun sollen sie mich unerbittlich sinden. Reiner spreche von Schonung. Biutig will ich deinen Schatten verschnen, theures, mir entrissenes Kleinob."

So verließ er Straubing und begab sich au feinem Better, Herzog Ludwig dem Bartisgen, nach Ingolstadt. Diesem klagte er, was ihm geschehen war, und bat ihn um seinen Betstand, seinen Bater zu befehden und den Tod seiner Ugnes blutig an ihm und an seinen Rathen rächen zu können. Er kam zu dem

rechten Manne, ju einem Fürsten, der Fehden liebte und ben Bergog Ernst von Bergen haß. ter Gr verfprach ihm feinen Beistand, und beide rufteten fich jum Kriege.

Albrecht, dem der Gram über den Tob feiner Agnes bas Hetz zerriß, und sich gar nicht troften konnte, kam endlich ganz von Sinnen. Er tobte, rafete und wurde ein furchtbarer Mensch. Mur die harmonischen Tone der Musik\*) gaben ihn endlich sich selbst wieder, und er versant in fanste Schwermuth. Aber unerschütterlich treu blieb er seinem Entsschlusse, seine Agnes zu rächen, stellte sich an die Spise seiner gesammelten Krieger und brach in die Länder seines Vaters ein.

Das hatte biefer nicht erwartet. Was er gethan hatte; glaubte er jum Besten seines Saufes, seines Sohnes und des Baters landes gethan ju haben, und dafür fah er feinen Sohn in offener Fehde gegen sich. Dors fer brannten, Bauern wurden geplundert; die

<sup>\*)</sup> Wie der alte Chronifi fagt: "Sertog Albrecht ber Kunftreichift maifter von der Muffea faud tarurch fein Berftand, ben er verloren hatt, ba man bas Webb vertrankt."

Stadt war voll Flüchtlinge. Bergog Ernft war in der größten Berlegenheit, benn graufamer als ber ärgste Feind muthete fein Sohn in bem Lande.

Der Bater sendete Ritter und Pfaffen an feinen Sohn, und ließ ihm die Sand zur Bers fohnung bieten. Albrecht wollte von keiner Berfohnung horen. Der Kaplan sprach:

"Es ift ber Bater, ber Euch, um Bergei-

"Ich habe feinen Bater" Ich fenne nur ben Morber meiner Ugnes."

"Es ist eben der Bater, der mit eigener Lebensgefahr Such in der Schlacht bei Dillin's gen das Leben rettete."

"Er hat es mir zwiesach genommen. Ich verlange nicht zu leben ohne Agnes. Seht, und sagt ihm das. Fehde zwischen mir und ihm auf immer. Untergang und Tod den Mördern meines Weibes."

Indessen hatte Bergog Ernst feinen Range ler an den Sof des Raifer Sigismund geschickt, ließ ihm die Grunde vorstellen, durch welche bewogen er Ugnes zum Tode verdammt habe, und ersuchen, seinem Sohne abzurathen, ihn fere ner zu besehden Dies that der Raiser nachbructlich, und Albrecht wurde nachgiebiger. Er
fohnte mit seinem Bater sich aus, blieb aber in
stiller Einsamseit und klagte täglich um den Berlust seiner geliebten Agnes. Er stiftete ihr eine
tägliche Wesse bei den Karmeliten zu Straubing,
und sein Bater ließ über ihrem Grabe eine Kapelle errichten mit einem Altare, stiftete für die
Berblichene einen Jahrtag und eine zweite tägliche Wesse. Albrecht aber ließ im J. 1447
bie Ueberreste seines geliebten Beibes, nach ihrem Lebenswunsche, bei den Karmeliten in der
von ihr selbst errichteten Kapelle beisehen, und
ein prächtiger Leichenstein ziert ihr Grab.

Vorher reichte Albrecht seiner bestimmten Braut Anna die Sand, lebte friedlich mit ihr und sah seine She durch zehn Kinder gesegnet. Er konnte aber seine Ugnes nie vergessen. Nebenbei liehte er eine Kürschnersfrau, Ursula, welche nach seinem Tode der Magistrat aus München verwies. Nach und nach wurde er bennoch aber gar fromm, andächtig und der Geistlichkeit gewogen. Er litt stark am Podasgra, und vertrieb sich die Schmerzen durch Mussit und Jagdbelustigungen.

Metta von Zehren.

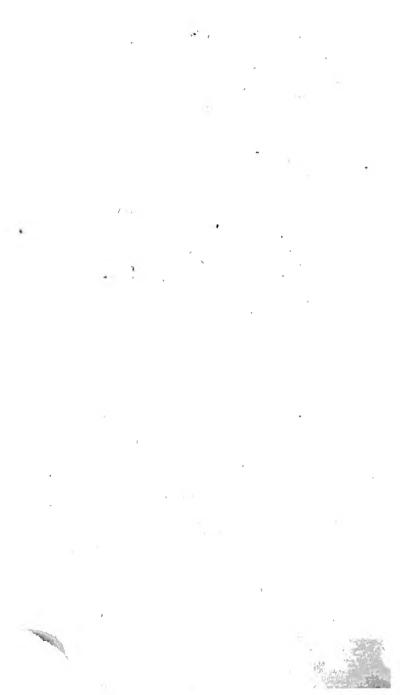

Doachim von Zehren biente in ber ers
sten Salfte bes XVII. Jahrhunderts unter
ben Brandenburgischen Truppen, und nahm
feinen Abschied, als er bei einem Avancemend
sich übergangen sah, und bezog ein kleines,
von seinem Oheim ihm vermachtes Gutchen.
Hier saß er mit seiner Gattin und feinen dret
Töchtern, sehr unzufrieden, bei wenigen Eind
kunften, ohne Beschäftigung, als zuweilen ein
nen Hasen zu schießen, und ließ seinen Miss
muth in seinem Hause aus. Seinen beiben
ältesten Töchtern war das Landleben gleichfalls
verhaßt, und nur Metta, die jüngste, war
mit ihrem Schicksale ganz zufrieden, heiter
wie ihr Blick, wie ihre reine Seele.

Auf einem benachbarten Gute wohnte ein junger Edelmann, Otto von Geltingen, ehemals Offizier in Defterreichischen Dienften, ber in ber Gegend umher ritt, Bekanntschaft ten zu suchen. — Da fab er Metta, bas schone aufblubende Madchen, und fein Berg war nicht mehr fein.

Er machte Befannticaft in Joachims Saufe, und je ofterer er fie fah, je hoher flieg fein Wunfch, fie ju besigen und burch fie glud: bich ju werben. Er fprach fie allein, und entdeckte ihr feine hergliche Liebe. Sittfam fclug fie die Hugen nieder, und mit bochtlo: pfendem Gergen bat fie ihn, davon mit ihrem Bater zu fprechen. - Das geschah, und diefer mar fonderbar genug, ibm ju fagen, die jungfte tonne nicht vor ben alteren Ochwestern per heirathet werben. Otto wendete fich an bie Mutter. Sie magte es nicht, ihrem Manne ju wiberfprechen. Die Ochwestern froblocften. benn fie tonnten Detta nicht leiben, ber bie Datur alle die Reife gegeben hatte, welche fie ihnen entzog. Metta fchwamm in Thra: nen, benn fie liebte ben Jungling, ber ihre erfte Liebe mar.

So verging ein Jahr, als Otto einft spahieren ritt und in einem Balbe bem alten Joachim mit feinem Grenznachbar im Streit

te fand, der ihm die Flinte genommen hatte, und im Begriff stand, ihn mit Gulfe seines Jägers thatlich zu mißhandeln. Sogleich sprang Otto vom Pferde, eilte mit gezoger nem Degen hinzu, pactte den Jäger bei ber Brust und warf ihn zu Boden. Der Edels mann entlief eilig. — Joachim dankte ihm gerührt, sendete seinem Gegner eine Heraus, forderung zu, und verlobte Metta mit seinem Retter. — Wer schildert ihr Entzücken?

Schon war ber Sochzeittag bestimmt, und Metta gablte nur noch nach Stunden, als eine Schreckensbotschaft ihr alle so fuß genahrten Soffnungen entrif.

Dtto hatte Sandel mit einem Quartier, meister bekommen, sich mit ihm geschlagen, und benselben auf der Stelle erstochen, und war entstohen. Er schried ihr, was geschehen war, hatte sich an den Fürsten gewendet, hoffste sie wieder zu sehen, ach! und sah sie nicht.

— Die Unglücklichen hatten ihren Gesühlen sich zu früh überlassen, und Metta sühlte sich Mutter zu werden. — Man denke sich Unglück, ihren Gram, ihre Verzweislung!

— Ihr Zustand konnte nicht verborgen blei.

ben; die Mutter war außer fich, ber Water wollte die Sochter ermorden.

Die Mutter sant aufs Krankenlager, sie entstieg demselben nicht wieder, und gab ihren Geist in Metta's Armen auf, die jammernd laut aufschrie und mit ihr zu sterben munschte: "Mutter, Mutter, nimm mich mit Dir! Ach! laß Dein unglückliches Kind Dir folgen." — Vergebens, sie blieb zurück, preisigegeben dem Hohne ihrer Schwestern, dem Zorne ihres Vaters.

Unter vielen Schmerzen gebar sie einen Sohn, der einige Tage nach der Geburt wie der starb. Sie sah ihn entseelt vor sich lie gen; ihre Augen hatten keine Thranen; sie rief aus: "Bohl dir, wohl dir, unglückliches, glückliches Wesen! Wollte Gott, ich könnte dir solgen."

Der Pfarrer M. Fenget, ein harter Mann und Feind des barichen Stellmanns, bestand auf der damals noch üblichen Kirchenbuse. Metta mußte derfelben sich unterzies hen. — Allein, mit niedergeschlagenen, versiveinten Augen faß sie auf einem Stuhle mitten in der Kirche, bemitleidet von dem ganzen Dorfe, beschämt, herabgewürdiget, und bann christlich absolvirt von dem Pfarrer. Salbsohnmächtig taumelte sie nach Sause, packte die wenigen Sachen zusammen, welche ihre Schwesstern ihr gelassen hatten, in ein Bundel, und wanderte davon. Wehmuthig blickte sie noch einmal nach ihrer Wohnung, und eilte weisnend weiter.

Bei einer Tante suchte sie Zuflucht. Dies fe wies sie mit harten Worten von sich. Salb in Verzweislung irrte die Unglückliche umher, und fand endlich Dienste bei einem Förster. Sie vertraute sich der Försterin, und fand an ihr eine theilnehmende Freundin. Bald war sie die Freundin des ganzen hauses.

Aber die Furie des Kriegs brach in die stillen Wohnungen des Friedens. Der Forsster verlor alles, sah sein Haus im Brand, und sloh mit den Seinigen zu einem Verswandten. Metta kam in das Haus eines Gerichtsverwalters.

Einige Zeit lebte fie hier, als bie Frau, von Gifersucht getrieben, ihr bas Leben so fehr verbitterte, baß sie biefes Saus auch verlaffen mußte. Bei einem Burger in einem kleinen

Stadtichen als Magd sich zu verdingen, war sie genothiget, und mußte die niedrigsten Gerschäfte verrichten. Man war mit ihr zufrie den; aber die Frau starb, und Metta zog zu einer anderen herrschaft. hier tam sie in den Berdacht der Entwendungen, und wurde fortgeschieft. — Ihr Schieksal war außerst hart gegen sie.

Sute Bauereleute nahmen sie frank und elend auf; kaum aber genaß sie, als die Bauer ein erkrankte und starb. Bor ihrem Tode bat sie Metta'n, ihre Kinder nicht zu verlassen. Dies versprach diese, und folgte ihrem Sarge mit Thränen.

Sie erfüllte ihr Verfprechen auf das ge wissenhafteste, lebte still vor sich, und verlieb das haus nicht. Nur die Kirche besuchte sie fleißig, und weihte der Vergangenheit heiße Thranen.

So vergingen Jahre, und der Bauer bot ihr endlich seine Hand an. Was hatte sie zu mahlen? Er war ein guter, fleißiger, christlicher Mann, sie gab ihm ihre Hand, und wurde des Bauers Saalmann Frau.

— Im Dorse ging's den Weibern und Mad.

chen mächtig durch die Köpfe, daß die fremde Dirne, von der kein Mensch wußte, wer sie war, woher sie kam, die Frau eines so bes mittelten Wittwers wurde. Man sah, es ging in seinem Hause alles gut, das Vieh gedieh, und was die Fremde angriff, gerieth und gelang. Das brachte Kopfschütteln hers vor, und führte zu Vermuthungen, die in jenen Zeiten eben so allgemein als unchristlich und schrecklich waren, denn allgemein war der ents seizliche Glaube an Heren und Hexereien. Das Dorf, in welchem Metta wohnte, hatte schon manche vermeinte Here zu den immerrauchens den Scheiterhausen geliesert.

Ein Schneiber behauptete, eine folche Her re habe sein Kind frank gemacht. Sie wurde eingezogen, auf die Folter gespannt, bei kannte, wovon sie selbst nichts wußte, ben Schmerzen zu entkommen, und wurde zum Scheiterhausen verdammt. Sie war so unchristlich, die gute Metta in ihren Prozeß zu verwickeln, und durch allerlei Aussagen zu verstehen zu geben, diese Fremde sey auch eine Here. Ihrer Unschuld sich bewust, erschien Metta, als sie gefordert wurde, ohne Berstegenheit, wurde aber hart betroffen, als die zugleich vorgeführte Inquisitin, Trine Laschen, aussagte: Sie habe von Leuten gehört, Met ta Saalmann sen eine Here; benn sie har be Bieh behert, wie allgemein gesagt worden sen. Sie kenne sie zwar nicht genau, habe sie aber doch zuweilen gesprochen, und vier Wochen vorher, ehe sie eingezogen worden sen, habe sie ihr gesagt, sie habe gehört, sie solle in Amtshaft gebracht werden. Sie folle dort ja nicht erwa ihr bose Dinge Schuld geben, benn was die Leute sagten, sey alles unwahr und erdacht.

Metta antwortete betroffen, so sey alles nicht, wie diese Verlaumderin sage. Sie wolle ihr es aber vergeben, da sie ihrer Sinne nicht mächtig sey, und für sie bei Gott bitten.

Sie wurde entlassen und wankte in ihr Saus. Still, in sich gekehrt, faß sie auf Einnem Flecke mit gefalteten Sanden, und bat Gott, sie ju retten; benn ihr Ungluck fah sie, nach ben Begriffen jener Zeit, vor sich. Ihr

Mann war außer fich, und schwur, jeden zu erschlagen, der wider feine Frau, der Gererei fie anklagend, auftreten werde.

Es traten wirklich ihrer Dreie auf, befchuldigten fie der Hererei, und einer wollte
gar einen feurigen Drachen um ihr Haus haben fliegen sehen. Eine fürchterlich schreiende
Rate komme oft aus ihrem Hause, und des
Nachts konne man vor Katengeschrei kaum
schlafen. Man konne ja auch wohl einsehen,
daß Metta ihrem Manne die Liebe eingegeben habe, sonst würde er sie, als ein Bettels
mensch, nicht zu seiner Frau gemacht haben-

Balb traten mehrere Anklager und Ansklagerinnen auf, mit den unfinnigsten Ausfasgen, welche bamals alle angehört wurden, und die unglückliche Metta wurde zur haft gebracht. Sie wurde über alles, was gegen sie ausgesagt worden war, gefragt, und beantsworte alles mit großer Ruhe und Ueberlegung.

Weil fie nun nichts gestehen wollte und tonnte, wurde fie, nach dem damaligen Gange ber Berenprozesse, auf die Folter gebracht und

schrecklich burch alle Grabe gemartert. Da entbeckte an ihrer linken Schulter ber Scharfrichter eine Narbe. Eine solche galt damals für das Zeichen (Stigma), womit der Satan seine Buhlinnen, die Heren, zeichne, als ganz ausgemacht. Man hielt sie für überführt, und führte sie ab. Früh um 2 Uhr gab sie ihren Geist auf. So entging sie dem schrecklichen Tode, lebendig verbrannt zu werden; ihr Körper aber wurde unters Hochgericht begraben. Das geschah im Jahr 1667.

## Maria Wollstonecraft Godwin.

Maria Wollstonecraft wurde den 27. April auf dem Lande geboren, weil ihr Bater, dem feine Eltern 10,000 Pfund Sterling hinterlaffen hatten, allerlei Speculationen er. geben, eben bamals burch Landbau fein Gluck gu machen fuchte. Gefunder Berftand und entschiebene Festigkeit bes Willens, welche durch ihr ganges Leben hindurch die Grundjuge ihres Charafters ausmachten, und ein merklicher Grad des außerft feinften Gefühls, geichneten bereits die Sahre ihrer fruhften Sus gend unter ihren Gefchwiftern aus. Dennoch war fie weder der Liebling ihres Baters noch ihrer Mutter. Jener war ein Mann von lebhaftem, heftigem Gemuth, bald freundlich, bald gornig, oft bis jur Ungerechtigkeit, und in feinem Saufe, wo er gebietend herrschte, war feine Frau bie erfte und unterthanigste

seiner Unterthanen. Sich für bas, mas fie sich gefallen lassen mußte, gleichsam schadlos haltend, zeichnete sich ihr Erziehungssystem, besonders in hinsicht auf Marien, durch hohe Strenge aus. Nur spat erst wurde sie ihren Irrthum gewahr, und befolgte dann einnen andern Plan.

So sehr nun auch Marta gedrückt und gekränkt wurde, so konnte ihr aufstrebender Geist dennoch nicht niedergedrücktt werden. Er besiegte alle hindernisse, und so wenig sie ansfangs in der Familie geachtet wurde, so hob sie sich doch nach und nach gewissermaßen zu einer Aufseherin und Schiedsrichterin in derselben. Bei allen Mishandlungen fühlte sie ihre Ueberlegenheit zu sehr, um nicht zuweislen merken zu lassen, wie hoch sie über jenen stehe, welche sie mishandelten.

Wollte ihr Vater sich zuweilen thatlich an seiner Gattin vergreifen, stürzte Maria sich gewöhnlich zwischen beibe, um auf sich ben Ausbruch seiner Hitze zu leiten. Dies zwang ihre Mutter endlich, ihr Benehmen gegen sie zu andern und freundlicher zu wers ben.

Das Landleben in ihrer Jugend trug ohne Zweifel dazu bei, ihren Körper von Grund
aus start und fest zu machen. Ihre Spiele
trieb sie in der freien Luft, mitten unter den
malerischen und erquickenden Szenen der Nas
tur, für die sie stets einen außerst feinen Sinn
und Geschmack behielt. Puppen und andere
tändelnde Unterhaltungen hatte sie nie lieben
tönnen, und tummelte sich lieber unter ihren
Vrüdern herum.

Alls sie fünf Jahr alt war, pachtete ihr Water ein Landgut und zog dahin. Gegen Michaelis 1765 aber veränderte er abermals seinen Aufenthalt, und bezog eine Wohnung hinter Barking in Esser, acht Meilen hinter London. Hier wohnte er drei Jahre hindurch. Zu Michaelis 1768 aber zog er wieder auf ein Landgut bei Beverley in Yorkshire. Hier blieb die Familie sechs Jahre, und in diesen Theil der Zeit fällt Mariens Wildung durch Schulunterricht, und damals lernte sie auch einen Geistlichen kennen, Herrn Clare, in dessen Hause Marie oft war, weil er ein wahres Einsiedlerleben sührte und beinahe gar nicht ausging, weshalb er auch ein Paar

Schuhe zeigte, die er vierzehn Jahre getras gen hatte. Er befaß Geschmack, Borliebe für die Dichtkunft, und hatte wesentlichen Untheil an Mariens Bilbung.

Um biefe Beit lernte fie ein Dabchen, Ranny Blood, tennen, für welche fie bie feurigste und gartlichste Freundschaft faßte, bie Die herrichenbite Leibenschaft ihrer Gecle aus. machte. Ihre Freundin war 18 Jahr alt und ftand ber Erziehung ihrer Gefdwifter und ci ner Saushaltung mit lobenswurdiger Thatigfeit vor. Gie hatte viel Gefchicklichkeit, fang, fpielte mit Gefdmack, und zeichnete fehr nett und treu. Durch Diefes Talent erhielt fie eis ne Zeitlang ihre Familie, gerruttete aber burch unmäßige Unftrengungen badurch ihre Ge fundheit. Maria fing an unter ber Leitung ihrer Freundin ihren Brieffinl ju bilben, ber bisher noch nicht ju gehöriger Schicklichfeit hatte tommen tonnen, und vervollfommnete unter ihren Mugen fich gang auffallend und merflich.

Im Jahr 1778 kam Maria als Gefells schafterin zu einer Mistreß Dawfon, deren ganz wunderbare Launen sie mit der größten

Gebald erfrug, und langer noch ertragen haben wurde, hatten nicht die Gesundheitsumstände ihrer Mutter sie in das vaterliche Haus zurückgerusen. Unermüdet pflegte und warter te sie ihre Mutter und ihre kranke Schwester. Diese genaß, jene starb in ihren Armen, mit den Worten: "Nur noch ein wenig Geduld, so wird Alles vorüber seyn;" und auf diese Worte beziehen sich mehrere Stellen in Mas riens Schriften.

Inbeffen murbe bie Berruttung ber Bermogeneumftande ihres Baters immer fichtba. rer; Maria fah ein, bag fie fur fich felbft und ihre Gefdwifter forgen muffe, und faßte ben Plan, eine Erziehungsanstalt zu errichten, welche burch fie, ihre Schwestern und ihre Freundin Fanny geleitet werden follte. Dies wurde ausgeführt. Leider aber betam Kanny bie Lungenschwindfucht, verließ bie Erziehungs. anstalt, und fegelte auf Unrathen ber Merate im Janner 1785 einem milberen Rlima gu, Dahin folgte, von reichen nach Liffabon. Freunden unterftust, Daria ihrer Freundin nad, aber ber ausermablte Begenftand ihrer Bartlichkeit und Freundschaft ftarb im Dos

vember an einer zu frühzeitigen Niederkunft. Spat noch schrieb Maria in einem ihrer Briefe: "Das Grab halt eine liebe Freundin, die Freundin meiner Jugend, umschlossen; aber noch immer ist sie um mich, und nie wandle ich über die Beide, ohne die Melosten ihrer fansten Stimme zu vernehmen."

Als sie nach England zurück kam, fand sie, daß mahrend ihrer Abwesenheit ihre Erzichungeaustalt sehr gelitten hatte, was ihr nicht wenig verdrüßlich war. Zugleich war sie sehr in Unruhe über die Verlegenheit der Stein ihrer geliebten Fanny, welche gern sich zu ihren Verwandten nach Irland begeben wollten, dazu aber die Mittel nicht auftreiben konnten. Dennoch wollte sie helsen. Sie schrieb also eine kleine Schrift: Gedankein über die Erziehung der Tochter\*), welche auf 160 Seiten in Duodez gedruckt wurde. Ein Freund verhandelte ihr dieselbe an einen Buchhändler für 10 Guineen Hono.

<sup>\*)</sup> Toughts on the education of daughters, with reflexions on female conduct in the more important duties of life. Lond. 1787.

tar, und fogleich hatten die verlegenen Eltern ihrer erblichenen Freundin Reifegeld.

Der Beifall, welchen ihre Schrift erhielt, munterte sie auf, eine zweite zu schreiben. So entstand ihr kleiner Roman: Maria. Eine Dichtung \*). Größtentheils ist es die Gesschichte ihrer Freundschaft mit Fanny, welche denselben so anziehend macht. Fein sind die darin enthaltenen Gefühle ausgesprochen, und alles in demselben ist mit jener Phantasie gesschmückt, die zur Fahne des Zartgefühls und ächter Empsindsamkeit geschworen hat, entsternt von jeder Ziererei phantastischer Ueberstreibungen.

Die gute Aufnahme auch bieses Werk, chens, und die Verbindung, in welche sie jett mit dem ehrwürdigen und großmüthigen Buch: händler Johnfon gekommen war, machte sie entschlossen, in ihre literarische Laufbahn einzutreten. Sie ging nach London, wo ihr Verleger ihr freundschaftlich entgegen kam, und ihr Vorhaben ihr aufs beste zu erleichtern suchte. So entstanden ihre Erzählungen

<sup>\*)</sup> Mary; a fiction. Lond. 1787.

aus bem wirklichen Leben \*); ein Lese, buch für Kinder, welches auch in Deutschland bekannt ist, und aus dem Hollandischen überschese sie den jungen Grandison \*\*) nach einem eigenen Plane. Eine Sammlung ausserwählter Auffähe in Prosa und in Versen gab sie unter dem Titel: Die Leser in \*\*\*) heraus. Da sie der deutschen Sprache kundig worden war, drängte sie Salzmanns moralissches Elementarbuch in drei Vändchen zusammen, und gab auch dieses Werk der Lesewelt Englands.

Bei dem allen, was sie damit als Schrifts stellerin verdiente, schrieb sie sich selbst die strengste Sparsamkeit vor, um ihre Freunde unterstüßen zu können. Ihre Schwestern brachte sie als Lehrerinnen bei Erziehungsamstalten unter, ließ die eine nach Frankreich reisen, brachte ihre Brüder unter und unterhielt ihren Bater bis an seinen Tod.

<sup>\*)</sup> Original Stories from real life. Lond. 1791.

<sup>\*\*)</sup> The young Grandison. 1791.

<sup>\*\*\*)</sup> The Elements of Morality; translated of the German by C. G. Salzmann. Lond. 1791.

Bei ihrer literarischen Thatigfeit, bei ber fie "unverruckt ihren Beg in der Stille fort. wandelte," hatte allmählich ihr Beift fich eis ner traftvollen Reife genahert. Der Musbruck ihrer Ideen hatte Festigkeit und Freimuthig. feit erhalten, aber die Ereignisse der frangosie fchen Revolution batten ihre verfehrten Ideen von Freiheit bergeftalt aufgeregt, baß fie es fogar magte, gegen bie Betrachtungen über Die frangofifche Revolution des berühmten Burte gu fchreiben \*). Ochon ließ fie bie erften Bogen biefer Odrift abdrucken, ale im Kortarbeiten fie von einer Stumpfheit und Erschlaffung befallen murde, bie es ihr uns mbalich machten, bas Bange ju vollenden. Das ichon Gebruckte follte unterbruckt werben. Dies reigte fie fo ungemein, daß fie mit erneuerten Rraften Die Arbeit wieder vornahm und vollendete.

Endlich fchritt fie jur Ausarbeitung ihres berühmten Wertes, jur Bertheidigung

<sup>\*)</sup> A Vindication of the Rights of the Man; in a letter to Mr. Burke. 1792.

<sup>3.</sup> Theit,

ber Rechte bes (Beibes \*), wovon wir eine gute beutsche Uebersetung haben. — In biesem Werke steht sie gerustet mit all ber Rraft eines Weibes auf dem Rampsplate, versechtend die Rechte thres Geschlechts. Sie sah die Weiber "als Stlaven des Mannes, in jeder Lage des Lebend. Die reichen, preier gegeben der Willtur eines Vaters, Bruders, Wormunds; die ärmern, ausgeschlossen von dem unabhängigen Erwerde ihres Vrods und den Gelegenheiten eines ehrlichen Fortsommens," und spräch nun darüber mit ungemein viel Wärme und Geist.

Nicht alle konnten sich überzeugen, baß sie Recht habe; und viele glaubten, sie thue, so zu reben, bes Guten im Bosen zu viel, und baß sie es übertrieben hat, konnen wir selbst nicht läugnen; beshalb beleibigte sie auch viele, und erbitterte sogar manche sonst unber fangene Gemuther gegen sich.

Bie eine Atlethin ftand fie tampfbereit in ber Bahn, geruftet, einer Umagone gleich,

<sup>\*)</sup> A Vindication of the Rights of Woman; by Mary Wollstonecraft. Vol. I. Lond. 1792.

rauh und feck herausfordernd ihre Gegner. Deshalb glaubten auch viele, sie muffe eine Urt von Mannweib seyn, mit derben Mussteln und von starkem Knochenbau, und wursden nicht wenig überrascht, wenn sie von dem allen nichts, sondern ein Frauenzimmer sashen, die liebenswürdig und in ihrem Benehsmen ganz weiblich war.

Es war Mariens Fehler, jebe Sache von der dunkten Seite anzusehen, und seibst da, wo die Umstände noch in jeder Rücksicht zweiselhaft waren, mit vollen händen Tadet auszustreuen. Dies war es, was auch so sichtbar auf ihr Buch gewirkt hatte, in web chem sie so anzüglich ist, oft da, wo es eben nicht nothig war.

Einer Leidenschaft zu entstiehen, welche zu einem verheitatheten Mann sie hinzog, und um derselben nicht zu unterliegen, ging sie am Ende des Jahrs 1792 nach Frankreich, wo sie über zwei Sahr blieb. Hier wollte sie ihr trankes Gemuth heilen, und trat in eine Urt von Verbindung, nach der ihr Herz sich sehnte, und welche die gewünschte Wirkung hatte, in kurzem Ruhe und Zusriedenheit über ihr ganzes Wesen zu verbreiten, mit einem gewissen Gilbert Imlay, einem gebornen Nord: Amerikaner. Auf einem Dorse Meuilly, drei Meilen von Paris, bezog sie ein einsames, in einem Garten gelegenes Haus, in welchem niemand wohnte, als sie und der Gartner, der auch zugleich die Stelle ihres Bedienten vertrat. Hier überließ sie sich ganz ihren Gefühlen, schrieb ihre Uebersicht der Franzbsischen Revolution, korrespondirte mit ihren Freunden, und machte Spakiergänge in einen nahen Wald. Daß ihr Geliebter an denselben Antheil nahm, verstand sich von selbst, jedoch geschah alles das noch ganz im Stillen und in der Einsamkeit.

Aber siehe da, der edle franzosische Cow vent erklarte alle in Frankreich sich aushalten de Englander, und mit neu völkerrechtlicher Galanterie auch die Englanderinnen, zu Kriegsgefangenen. Um nicht Kriegsgefangene zu seyn, nahm Maria den Namen Im lay an, und der Amerikanische Gesandte stellte einen Beglaubigungsschein aus, sie sey die Frau eines Amerikanischen Bürgers. Nun zog sie zu ihrem angeblichen Gatten nach Paris, und

entging ber Kriegserklarung bes vorsichtigen Convents burch eine unvorsichtige Weiberlift, nach allen bem weiblichen Geschlechte guftans bigen Rechten.

Mar i a vertraute sich einem Manne, von dessen Shre und edlen Grundsähen sie eine dußerst hohe Idee gefaßt hatte. Sie nährste eine persönliche Zuneigung zu ihm, da sie teine Nothwendigkeit fah, dieselbe einem Zwans ge zu unterwerfen, und ein Herz, wie das iherige, nie eine Zuneigung nur halb nährenstennte.

Jest fühlte sie sich Mutter zu werben, als Herr Imlay Handlungsspekulationen wes gen Paris verließ, und nach Havre de Grace ging. Mit Sehnsucht sah Maria von Mosnat zu Monat seiner Zurückkunft entgegen, aber sie erfolgte nicht. Robespierre's Wüthesreien in Paris begannen, und Maria eilte nach Havre de Grace. Hier wurde am 14. Mai 1794 sie von einer Tochter entbunden, der sie, ihrer geliebten Freundin zum Angebenken, den Namen Fanny gab.

Neue Sandlungespekulationen trieben Grn. Im lap nach London, und Maria ging, ba

inbeffen Robespierro bem ewigen Schicffale eines Tyrannen nicht entgangen und ermorbet war , wieder nach Paris jurud. Die Reife thres Geliebten follte zwei Monate bauern, aber fie maren bie Borboten einer ewigen Erennung. Als fie berfelben gewiß wurde, fab fie fich in bas empfindlichfte Elend ihres Lebens gefturgt. Das gange Jahr 1795 brachte fie in jener Urt von Bergweiffung bin. für beren Gefühl bas Gemuth burd wiebers tehrendes Aufdammern einer gartlich genahrten, erlofdenden Soffnung unaufhorlich rege gehalten wird. Es gehorte ju bem eigentlis chen Wefen ber mahren Liebe und ber ihris gen, welche nach endlofer Fortbauer ftrebt, baß fie fo hartnactig an biefer ungludfeligen Leibenschaft bing, bie von einem fo feindliden Geftirn bestrahlt murbe.

Man weiß nicht, wie man bas nennen foll, baß Imlay einen Bedienten absendete, um Marien im April 1795 von Paris nach London abzuholen, wo er eine neue Berbindung mit einer Schauspielerin von einer bers umziehenden Truppe geschlossen hatte. — Wer

schilbert die Leiben der hintergangenen, fein fühlenden Seele? In allen ihren Erwartungen hintergangen, blieb ihr nichts als ihr Gram. Auf eine Art gereißet, die ihr Insnerftes ergriff, beschloß sie, zu sterben.

Imlay schien dies zu ahnen, und wie es ihm gelang, Marien von ihrem Vorsatz abzuhalten, ist unbekannt geblieben. Er war damals eben in einen sehr schwierigen Fall eisner kaufmännischen Lage in Norwegen verswickelt. Maria beschloß, dorthin eine Reise zu machen und die Beilegung des Geschäfts zu unternehmen; und sie reiste wirklich das hin ab.

Dieser Reise verbanten wir ihre so angenehm geschriebenen Briefe, welche auch bas beutsche Publitum tennt \*). Sie tam zurud, und fand ihren Geliebten eben so, wie sie ihn verlassen hatte. Sie war außer sich, und

<sup>\*)</sup> Lettres written during a short residence in Sweden, Norway and Danemark 1796. Die beutsche Uebersesung erschien zu Attona 1796.

befolog, ihren Leiben ju entgeben, fich in Die Themfe ju fturgen. Dit verzweiflungs voller Beiterteit fprang fie von der Brude binab in ben reifenben Strom, murbe aber von Rifdern gerettet und ohne Bewuftfenn ans Ufer gezogen. Betroffen über bas, mas geschehen war, versprach herr Imlay ihr mancherlei, was jeboch ihr nicht genügte. "Sollen wir, fprach fie, wieder gufammen les ben, fo muß es jest fenn. Bir vereinigen uns jest, ober wir trennen uns fur immer. Es ift meines Muthes und meines Charafe ters unwurdig, einen ungewiffen Ausgang Ihrer Berbindung abzumarten. Befchlossen habe ich es, bie Sache jur Entscheibung ju bringen. 36 will fur Gie leben, wenn Gie fur mich leben wollen, ober wir find fur eine ander fo gut wie tobt."

Imlay ging mit feiner Geliebten nach Paris, und Maria lebte, wie sie fagt, "in einem lebendigen Grabe, wo ihr Leben nichts war als Prüfung einer unaufhörlich auf die Folter gespannten Seelenstärke." Ihr treulofer Geliebter kam nach London juruck, aber alle hoffnung blieb fern, ihn mit Liebe wieber an feine vorige Liebe tetten zu tonnen. Zuleht fahen beide fich gar nicht mehr, und Maria zog zu einer Freundin aufe Land.

Sier traf fie ein herr Gobwin im 3. 1706, welcher icon fruber flüchtig ihre Bea tanntichaft gemacht hatte. Er achtete als. Schriftstellerin fie bod, und fein Berg übere ließ fich bald fugeren Gefühlen. Bei beiben Theilen nahm die Reigung gegen einander in gleichem Grabe ju, und balb fonnten fie einander gesteben, baß fie fich liebten. Gine fleine Reife befraftigte beide im Liebevollen ihe rer Empfindungen, und gab ihren gegenfeitis gen Buneigungen bie volltommenfte Reife. "Abwesenheit gießt über die Liebe ein reines, himmlifches Bartgefühl aus, bas biefe auf jebem andern Wege nur außerft fchwer erhals ten tann. Sie icheint bann ber Gemeinichaft amifchen boberen Beiftern ju gleichen, bie wir uns ohne bie Bermittelung ober viels mehr bas Sinberniß biefer irbifden Gulle benten."

Beibe waren einig, jedoch bis zur Trausung tam es noch nicht, weil Maria gern jedes neue Auffehen vermeiben wollte, da über sie nur gar zu viel, und nur zu umfanft bist ber gesprochen worden war. Aber die Gewißtheit, Mutter zu werden, machte, daß sie endstich ihrem Geliebten als ihrem Gatten am Abtare die Hand gab. — Sie wurde Mutter, und starb an den Folgen der Geburt den 13. Sept. 1797.

## Frau von Warens.

Water och Provide er berühmte, fogenannte Philosoph und Burger von Benf, J. J. Rouffeau, in ewigem Wiberfpruch gegen fich felbft, gegen feine Ochriften und Sandlungen, fdrieb auch Confessions, welche er weber bruden gu laffen, noch fie ju unterbrucken fich getraute. Dach feinem Tobe wurden fie gebruckt, und erregten einen giemlich allgemeinen Unwillen. Unter anbern Derfonen feiner lufternen Befanntschaften hatte er auch von feiner Boble thaterin, einer Frau von Barens, gar nicht mit Delitateffe gefprochen, mas hier nicht zu wiederholen ift, ba bie Confessions befannt genug find. Diefes bewog die Freun-De der gefrankten Frau einen von ihr geschries benen turgen Lebenslauf und ihre Gelbftbes kenntniffe nach ihrem Tode brucken zu lase

A THE THE TANK OF THE PARTY OF

fen \*). Aus biefem Werkchen erhalten bie Les fer einen Auszug, fo wie derfelbe in biefe Cammlung fich etwa fchicken mochte-

\* \*

Im Pais de Baub, 1699 geboren, die Tochter eines reichen Mannes, erhielt Frau von Barens nach dem Tode ihrer Mutter eine ihrem Stande gemäße Erziehung; um welche ihr Bater sich eben nicht viel bekummerte, da er seinen Ropf mit nichts als mit Entdeckungen in der Cheinie gefüllt hatte. Sein Schloß glich einem allgemeinen Laborar torio, in welchem Gemälde berühmter Alchemisten die Stelle der Tapeten vertraten. Uer ber das alles war ein irrender Glücksritter geseht, dessen Renntnisse bein Väter eben so seinehmen der Tochter miffielen, der er noch dazu gestand, er sein in se verliebt.

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Warens, suivis de ceux de Claude Anet; pour servir d'Apologie aux Confessions de J. J. Rousseau. Chambery, 1786.

Auf des Baters Befehl mußte die Tochster sowohl als ihre Hosmeisterin sich mit allem Fleiß auf das Studium der Scheidekunst lesgen, und wurden fleißig eraminirt. Es dauserte aber nicht lange, so kam es zwischen der Schülerin und dem verliebten Lehrer zu that, lichen Auftritten, die dieser sogar ignorirte und durch Berse sich beliebter zu machen such te; aber vergebens. Nicht ohne Lachen sas Luise, so hieß seine Schülerin, ein Gedicht, welches, da es als das Gedicht eines verliebsten Scheidekunstlers ziemlich einzig ist, auch hier einen Plas verdient:

Marum, Luife; Wollen Gie entfagen Der Kunft, die Gie, wenn Gie's auch felbft nicht wiffen,

Doch täglich wohl verstehn zu praktiziren? Theilt nicht Ihr Auge mit das Phlogiston? The dies nicht eine Operation? Berstehen Sie es nicht, das flücht'ge Alkali Berliebten Herzen initzutheilen? Und Prinzipium der Schönheit schmilzt Im Aether Ihrer Reize, distillirt In meinem Herzen diese schöne Mischung. Mit praktischem Berstände wissen Sie zu kleben

Mus allein bas vortrefflichfte ber Calge, Das man bie Liebe nennt. Die Hofmeisterin beantwortete diese Verife, und sagte dem chemischen Dichter, man habe dieselben nicht erwartet, und wolle eben so wenig etwas von ihm wissen, als von sehnem Phlogiston und all seinem Chemieitram. — Luise wurde aus dem Laboratorio als eine Unwissende verbannt, und der Chemiter ging ihr aus dem Wege; an der spröden Geliebten aber rächte sich die Liebe.

Sie selbst fragte sich: Was ist bas? Was beunruhiget und bestürmt so bein Herz? Woher diese Unruhe? Wozu diese unwillkärlichen Seufzer? — Wer wollte das beautworten? Sie mußte rathen.

Ein Hr. v. T. tam in ihres Vaters Haus, fah Luisen, und bald knüpfte sich zwischen ihr und ihm ein Band, das sich in kurzer Zeit ganz erfreulich befestigte. Ihre Blicke begegneten einander; ihre Bergen verstanden sich; der Wechsel derselben ging vor sich, und der Rosenmond der Liebe erwachte mit allen seinen Schönheiten und Annehmilichkeiten, vom süßen Lächeln bis zu fanften Thränen, vom stillen Händedruck bis zum

feuchten Ruffe bes herzlichsten Entzuckens. Ein Gefühl, eine Empfindung, die der Mensch in feinem Leben nur ein mal hat, ach! und bas nur nachher empfindet, wenn es zu spatist. — Außer sich vor Entzucken vertraute Luise ihrem Nater ihre Empfindungen.

Dieser antwortete kalt: "Du bist langst versprochen;" und fügte die bittersten Bormur, fe und Drohungen seinen vaterlichen Ermahenungen bei. — Darauf wurde Herrn v. T. das Haus verboten, und der Brautigam ersschien. Der Bater nahm die Hand seiner Tochter, legte sie in die seinige, und sagte: "Da ist sie. Ich gebe sie Ihnen;" zu Luissen aber: "Herr von Warens ist mein liebsster Freund; da er dein Gemal wird, ist es unnöthig, dir zu besehlen, ihn zu lieben. Beetrachte ihn von heute an als beinen Gatten und Herrn." — Ein Donnerschlag war dies se Erklärung für Luisens Herz.

Rury barauf wurde fie die Gattin bes herrn von Warens, an welchem fie felbst feinen Fehler finden tonnte, als ben, baß ihn ihr herz nicht gewählt hatte. — Ein ganzes Jahr versioß in diefer Ehe, ohne das

Bu i fe ihren geliebten T. vergessen konnte, und endlich dem Schmerze ihres elenden Zusstandes unterliegend, wurde sie toblich krank. Ihrer Austosung entgegen sehend, handigte sie eines Tages ihrem Gemal die Briefe ihres Geliebten ein, mit den Worten: "Ich habe Herrn v. T. geliebt. Wir überließen uns den Empfindungen der Liebe, ohne strafbar zu sein. Hier sind seine Briefe; verges ben Sie mit."

Dieses Geständniß machte ihren Gemal kalt gegen sie, und als sie wieder gesund wurs be, mußte sie seine Berachtung und empfind: liche Behandlungen erfahren. Doch weder ber Bater noch die Belt erfuhr von dem allen etwas.

Nach zwei Jahren ftarb ber Bater, und fogleich wurden von Herrn von Warens die Chemiker fortgeschiekt, aber auch Luifens Freundin und ehemalige Hosmeisterin, Babet. Dies machte die Frau v. Warens noch unglücklicher. Sie ergab sich der Lekture geistlicher Bucher, und wünschte endlich ihr Lebent in einem Rloster zubringen zu konnen. Mit hinterlassung ihres Vermögens floh sie aus

ihrem Ochloffe, ging nach Savoyen, marf fich dem Ronige ju Fugen, erhielt von ihm eine Penfion, und trat von der reformirten gur fatholifden Religion über. - Ihre gute Meinung von den Rloftern verlor fich balb, fie verließ das Rlofter, in welchem fie fich be: fand, und miethete in der Stadt Unnech ein Saus mit einem Garten, wo fie mit Lete ture, Dufit und Gefellichaft felbstvergnugt ihre Tage verlebte. Ein Dadchen und ber treue Diener, Claude Unet, welcher bis ans Ende ihres Lebens bei ihr blieb, waren um fie, und ihr Berg fing an, fich wieder gu erweitern und empfänglicher ju merben für bie Freuden des Lebens. Um eine beständige Beschäftigung zu haben, verfiel fie barauf, in ber Chemie ju arbeiten, Arzeneien fur bie Ur. men gu verfertigen. Unet, ein geubter Rraus terfenner, war babei ihr gar febr behulflich. Das Geschäft hatte feinen guten Fortgang. Aber Frau von Barens fonnte dabei nicht ftehen bleiben. Ihr fpetulativer Geift führte fie auf die Bedanten, Fabriten angulegen. Es fanden fich Projektmacher bei ihr ein, betrogen fie und gingen bavon. Gie tam ins

Gerede ber Leute, man machte ihr es gu arg, fie verließ Unnech und ging nach Paris.

Hier besah sie die Fabriken, kaufte manicherlei ein, machte Bekanntschaften, konnte sich bes allen nicht erfreuen, was sie sah, ging nach Savoyen zurück und ließ sich in Chame bery nieder. — In ihrem Hause legte sie ein Laboratorium an, und beschäftigte sich ganz ernstlich mit ihren projektirten Fabriken. Jedoch mit mehr Thätigkeit als Kennenissen versehen, konnte sie nicht weit kommen, wurs de betrogen, und kam in Geldverlegenheiten, die sehr drückend wurden.

In diesen Augenblicken sah sie den Hrn. v. T. wieder. — Man stelle sich ihr beiders seitiges Entzucken lebhaft vor! — Ehrend die Lage und den Ruf seiner Geliebten, entsschloß sich Hr. v. T., der Tugend und ihren Gefühlen ein Opfer zu bringen. Er nahm Abschied von dem Weibe seines Herzens, und ging mit einem Freunde nach England. Wer vermag es, die Große dieses Opfers zu schästen? Sich lebenslang zu lieben wissen, den Muth zu haben, sich zu ehren, ist das nicht ein hoher Sieg? Ift es nicht der Triumph

ber Tugend? — Diefer Belbenmuth steht in ber Macht aller Menschen, Die sich anstrens gen wollen, um sich zu regieren.

"Umringt von hundert Berehrern, - fagt Frau von Barens, - ift bennoch burch' feinen meine Ruhe geftort worden. Das Bilb meines verlornen Liebhabers fam nie aus meis ner Geele und hatte diefelbe gegen jebe neue Leibenschaft verfchlossen. Das ift die Gefchich. te meines Bergens. Gie ift in meiner Ginfamfeit meine liebste und angenehmfte Bes Schäftigung. Meine Tugend ift jest bas Gingige, was mir ubrig blieb. Die Bosheit ber Menfchen hat mir biefes Bewuftfenn nicht entreifen tonnen, fo fehr fie fich auch beshalb bemahten. Die Graufamen haben alles aufgeboten, meine Empfindfamteit zu verteten. Sie migbrauchten mein Bertrauen, haben mich verrathen, beraubt, ja fie fuchten fogar mich ju entehren, indem fie meine Grofmuth auf Rechnung meiner Leidenschaften ichreiben."

Während Frau von Barens noch ju Innecy lebte, schiefte ber P. Pontuerre einen jungen Menschen zu ihr, ber aus Genf fam und jur katholischen Religion übergeben wollte, mit der Bitte, alles zu thun, bei bem Borfate ihn zu bestärten, baß er abschwöre. Dieser Mensch war J. J. Rouffeau, bem Frau von Barens die Berzweiflung seiner Familie vorstellte, da er das väterliche haus vers lassen hatte\*). Er aber blieb bei seinem Entsschusse, und entsagte zu Turin der Religion feiner Bater.

Sehr viel Gutes fagt Frau von Barens von dicfem Manne, schließt aber die
Schilderung von ihm so: "Richt-gemacht zur Ertenntlichteit, vergaß er Wohlthaten sehr leicht. Oft waren ihm selbst seine Freunde Ungehener, die er floh, ohne selbst zu wissen, warum. Immer war er im Widerspruche mit sich selbst. Seute verlangte er, was er mow gen verließ. Seine Art zu denken ließ ihm teine Parthie ergreisen."

Nachdem Frau von Warens für ihn alles gethan hatte, was eine Mutter für ih:

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Jugenbsehler, ben er begangen hatte, und ein Unrecht, bas er erlitten zu haben glaubte, machten, bas er seinen Ettern enttief," fagt sein Panegyrist im Göttinger Magazin vom F. 1781.

1. St. E. 94.

ren Sohn thun kann, und in einer außerst durftigen Lage ihm noch Reisegeld gegeben hatte, um nach Paris gehen zu können, sprach er aufs verächtlichste von seiner Wohlthates ein, und sagte, er sey davon gegangen, um ihren Unträgen auszuweichen, mit welchen sie sogar ihren Bedienten und andere beglücke. — Frau v. Warens schrieb an ihn, machte ihm Vorwürse und sagte: "seine Verläumdungen wären ein Verbrechen, das, ihm zu vergeben, über ihre Kräste gehe." — Er hat auf dies sen Vrief nie geantwortet, die Verläumdungen aber in seinen Consessionen wiederholt.

In stiller Einsamkeit und nicht in der besten Lebenslage verlebte Frau von Warens ben Rest ihrer Tage, und starb im 3. 1759, im Soften Jahre ihres Lebens.

So weit hat die Erblichene von sich felbst gesprochen. Ihr getreuer Diener Claude An et sagte aufrichtig und treuherzig auch, was er von seiner Gebieterin und Freundin zu sagen hatte:

"Frau von Barens war eine feltene Schonheit, ausnehmend empfindlich, aber tus gendhaft. Sie fonnte nicht glauben, baß

man sie betrügen könne, und theilte ihr gans jes Leben hindurch ihr Vermögen mit Uns glücklichen. — Ihr Vater hatte sie durch die Wunderdinge der Goldmacherkunst verblendet, daß sie jedem Hungerleider und Marktschreier glaubte, um sich betrogen zu sehen. Ich habe einmal zu Annech 14 Goldmacher auf einmal an ihrem Tische gesehen, die sich gegenseitig viele Komplimente machten, und sie alle bestrogen. Und durch alle diese Ersahrungen wurde sie nicht klüger, sondern immer wieder von neuem betrogen, so lange sie nur noch etwas zu geben und anzuwenden hatte."

"Ein junger Genfer, J. J. Rousseau, kam mit einer Empfehlung zu ihr, warf sich ihr zu Füßen, und beschwor sie, ihn bei sich zu behalten. Er machte Musik mit der Frau v. Warens, ging mit mir botanistren, oder brachte mir meine Bucher und Rräutersammitungen in Ordnung. Er fing auch bei uns an, seine Heloise zu schreiben, an der Frau von Warens auch mit arbeitete."

"Als fie arm wurde, und das Alter auf fie eindrang, verließen fie ihre Freunde nach und nach ; ihre Verwandten haben fich feit

ihrer Flucht, besonders seit ihrer Abschwörung, nicht um sie bekümmert, und wollten nichts von ihr wissen. Die hat ste sich über ihr Schickfal beklagt, sie arbeitete, soviel sie konnte, kärglich ihr Leben zu fristen. "Alles, sagte sie, ist in der Natur entschieden." Ehe sie ihre Augen schloß, entsagte sie allem Groll und beschäftigte sich allein mit der Ewigkeit. Ihr tägliches Gebet war:

"Unumschränkte Macht bes Weltalle, Wesen der Wesen, sey mir gnädig, wirf ein Auge der Erbarmung auf mich, siehe, mein Herz ist frei vom Laster \*). Mein ganzes Vertrauen habe ich gesetzt auf beine unendliche Gite, alle meine Gorgen sind, mich mit beiner Unermestlichteit, Größe und Unendlichteit zu beschäftigen. Ohne Furcht erwarte ich den Befehl, der von den Sterblichen mich

<sup>\*)</sup> Fr. v. B. hatte blese Gebet mit eigener hand auf ein Pergamentblatt geschrieben, und J. J. Rouffeau hatte daffelbe verfaßt. Frei vom Laster sprach er sie in tem Gebete, und klagte sie bens noch besselben munblich und schriftlich an. Welch ein henchler! Selbst bas Gebet hat er vielleicht nicht mir wahrer herzenbuberzeugung geschrieben.

abschiert. Gebiete, endige mein Leben. Ich din bereit, an den Stufen deines Thrones zu erscheinen, um die Bestimmung zu erhalten, die du, da du mir das Leben gabst, mir versprochen hast, und die ich durch Gutesthun verdienen will."

"Ihr Leichnam wurde auf bem Kirchhofe St. Pierre be Lemens, am Tuße einer sehr großen Linde, nahe am Kirchhofthore, bei graben."

Der gute Anet kam in die beklagenswert the Lage eines Bettlers, der kaum so viel hate te, sein elendes Leben zu fristen. Seine Frau starb vor Rummer, und ihn nahmen zwei ab te Jungfern auf, bei denen er zwei Jahr nach seiner Wohlthäterin starb. Anna Luise Rarschin.

Unf einer entlegenen Meierei im Schwiebu. fer Rreife murbe & u i fe, bie britte Tochter bes Pachters Durbach, ben I. December 1722 geboren. Sie fam als ein hafliches Rind gur Belt. Runglig bing die Saut ibe rer Stirn ihr uber bie Mugen herab, welche tief im Ropfe lagen. Ihr vermagertes Beficht hatte eine wiberwartige Ernfthaftigfeit und ihr Korper mar fo gelb und fdrumpflig, wie ihre Gefichtshaut. Erfdrocken ftieß die Mutter, welche vorher zwei fchone Rinder geboren hatte, beim Unblick des haflichen Maddens einen lauten Schrei und Borte bes heftigften Unwillens aus. Jedoch muchs bas Rind nachher gar nicht haflich auf; ja hatte die Dichterin mehr ihren Rorper und ihr Mienenspiel in ihrer Gewalt gehabt, fie warde bis an ihren Tod beinahe fur ichon

haben gelten konnen. Sie hatte einen wohle geordneten, feinen Buchs mittlerer Große, eine schöne, dauernde Gesichtsfarbe, hellbraunes Haar, eine sehr schöne Stirn, auf welcher ganz bas Licht ihres Geistes ausgebreitet lag, helle, sprechende blaue Augen, bestänbig rothe Lippen, und bei guter Laune herzlichen Frohsinn in den Mienen.

Hatte sie hingegen ihren gewöhnlichen Forschblick, so war sie schwer auszustehen. Die Augenlieder zogen sich zusammen, das Auge wurde kleiner, und seine Strahlen schossen gleichsam wie in einem Vrennpunkt auf seinen Gegenstand zusammen. Eine lächelnde Beweigung des Mundes hatte alle das Vittere und Höhnende des Vlickes selbst. Sie, welche nichts von diesem Mienenspiele wußte, hat sich dardurch unzählige Verdrüßlichkeiten zugezogen, und eigentlich darf man es die Grundlage als ler ihrer Unglücksfälle nennen.

Sie war sechs Jahr alt, als ein Amtimann, ein Anverwandter ihrer Mutter, sie zu sich nahm, zugleich mit ihrer Großmutter, weil er Wittwer geworden war. Bei diesem befand sie sich wohl, und so bald sie lesen

konnte, bekam sie eine unauschörliche Neigung zu den Buchern, und lag halbe Tage lang auf der Bibel mit ihren Augen wie angeheftet. Das Buch der Maccabaer war in dersfelben ihr Lieblingsbuch. Dies gewann ihre Einbildungstraft und Neigung so sehr, daß sie keine Puppe mehr ansehen mochte, mit einem Stabe bewassnet einher ging, und Nesseln und Disteln ihren Heldensinn empfinden ließ. — Strümpse zu stricken, war ihre Sasche nicht, aber rechnen und schreiben lernste sie, und war dabei sehr sleißig; ja sie lernste sogar mitunter ein wenig lateinisch.

Indessen war ihr Bater gestorben, und ihre Mutter hatte jum zweitenmale sich verheirathet; Luise mußte zuruck und bei wiederhole ten Niederkunften Wärterin ihrer Stiefges schwister werden. So blieb es, bis in ihrem dreizehnten Jahr ihr von ihrer Mutter das Hüten dreier Rinder anvertraut wurde, welche sie täglich auf eine entsernte Weide treis ben mußte. Mun sinden wir also die Dichter rin in der Hirtenwelt, wo auch Apollo Daphenen fand.

Die Freiheit, welche sie hier genoß, ble herrliche, blubende Natur um sie her, die von murmelnden Bachen durchschlungenen schmaragdenen Wiesen, die liebliche Rube, web die überall um sie herum ausgebreitet lag auf dem herrlichen Teppich, auf welchem sie wand belte, erfüllte ihre Seele mit tausendfachen schönen Vildern, welche ihre Einbildung so freundlich vermehrte, und mit süßer Empsindung hegte.

Ihren Phantasien ganz überlassen, burch wandelte sie nachdenkend und an all dem Schonnen sich ergöhend, was sie empfand, die fruch baren Weiden, als sie eines Tages einen Hirten fand, da eines ihrer Rinder ihr entlaufen war. Dieser Knabe, ungefähr zwei Jahr älter als sie, saß unter einem Baume und las, o welches Vergnügen für die Hirtin! in einem Buche. Uebrigens war dieser Thyrsis der Göttlichen eben keiner, die sonst sich in die Schäserreihen mischten, sondern war ein wahrer Lesop von Gestalt und schwerer Zunge, aber er hatte Versand und ein gutes Herz. Auch war er eine Art von Mechaniskus, hatte sich eine hölzerne Uhr gemacht,

und vertaufte allerlet felbstgefertigtes Ochnite wert.

Seine Lekture bestand aus jenen Bolks, buchern, dem gehörnten Siegfried, der schonnen Magalone, der Feye Melusine ic., die man in unsern Zeiten wieder zu Shren gebbracht und in neuen Austagen uns als verstorne Kinder der Poesse und Erzählung von neuem gleichsam beschert hat.

Welch ein Glud für Luifen, diefen Myrstill zu finden, der ihre Bunfche durch Mittheilung feiner Bucher befriedigen tonnte! Das that er redlich. — Jest erweiterten fich die Ideen der Dichterin, und ihre Phantafte gewann einen romantischen Schwung.

Overlebte fie dret Sommer, und ihre Mutter war nun beforgt, fie gur kunftigen Hausfrau zu bilben. Sie wurde zu einem Prediger geschickt, und endlich zur Kommunion gelassen. Im Stillen fingen an, ihre Dichtertalente sich nach und nach zu regen, und sie schrieb Verse an ihren hirten.

Aber da kam ein Tuchhandler aus Schwiesbus, Meister hir fetorn, und warb um ihe re Hand. Diese erhielt er, und die Dichterin 5. Theil.

führte eine fehr ungludliche Ehe mit biefem groben und überaus geißigen Manne. Bei bem vierten Rinbe ließ er fich von ihr fcheis ben, und Luife lebte fummervoll auf bem Lande, ale ihr nachheriger zweiter Mann, Rarid, ericbien. Gie reichte ibm ibre Sand, und ihr zweites Cheunglud begann. Der Sang ihres Mannes jum Trunte brache te fie in die großte Berlegenheit, fo, baf es ibr und ihren Rinbern an Lebensmitteln und Rleibungsftuden ganglich ju fehlen anfing. Die Dufe follte fie fleiden und ernahren. Sie murbe die Gelegenheitsbichterin ber Gegend: ba aber bort nicht viel ju verbienen mar, jog fie mit ihrem Danne und brei Rindern 1754 nach Großglogau. Sier ging es ibr nun beffer: fie fand Sonner, Freunde und Unterftugung. Der ihr gemahrte Butritt in einen Buchlas ben machte fie mit ben Werfen einiger Dichs ter befannt. Belde Quelle fur ihren burfti. gen Geift! Gie las nicht, fie verschlang. Ihre Lage aber blieb bennoch durftig. Daher fand bie Klage auf ihrem Munde, Die Thranen ftete in ihren Mugen.

Aufs außerfte gebracht von ihres Mannes Leichtsinn und Erinkliebe, nahm ein ebler Mann sich ihrer an, und vermittelte burch fein Ansehen eine Shescheibung.

Jest betam ihr Geist feine eigene Schwungs fraft. Zwar bichtete sie noch immer um Brod, ber fanfte Friede um sie her machte boch ihr Herz ruhiger. Zudem machte sie, auf feine Verantassung, die Vekanntschaft mit dem Bason-Rottwis, der sie beschenkte und mit nach Berlin nahm. Ihre Tochter nahm sie mit sich; ihr Sohn wurde in gute Rost gebracht.

Acht und dreißig Jahr alt, tam fie am 25. Janner 176r ju Berlin an, und wurde dort so empfangen, daß der Empfang ihre kuhnsten Hoffnungen übersteigen mußte. Wer mags beschreiben, wie bei dem allen ihr zu Muthe war?

Nach und nach wurde sie mit allen bas mals in Berlin lebenden Gelehrten bekannt, mit Ramler, Oulzer, Mendelssohn ic. und ershielt Wohlwollen und Schutz von vielen Grossen in und außerhalb der Königsstadt. Durch deren Borsorge erhielt sie, was zu einem ansständigen Leben sie brauchte, auch erleichterte

man ihr eine Reise nach Halberstadt, um bie Bekanntschaft Gleims und des Freiherrn von Spiegel zu machen. Der Graf von Stolberg: Wenigerode setzte ihr einen Jahrgehalt aus. Gleim sammelte und gab ihre Gedichte heraus, welche Ausgabe \*) ihr zweitausend-Thaler in Golde einbrachte.

Sindessen hatte sie die Gnade gehabt, ju einer Unterredung \*\*) mit dem Könige zu gestangen. Dieser versprach ihr eine Versorgung. Sie erhielt jahrlich 50 Athlr. Herzog Fried brich von Braunschweig gab ihr einen kleinen Gnadengehalt, und so konnte sie zusammen jahrlich auf 200 Thaler gewisse Einkunste rechnen.

Briefe mit Bewunderungen, Besuche firomten von allen Seiten ihr zu, aber an bem eigentlichen Nerv bes Lebens fehlte es ihr benn boch. Sie erinnerte ben Ronig an fein

<sup>\*)</sup> Berlin, 1763.

<sup>\*\*)</sup> Ein Mehreres von dieser Unterredung kann man in der nach ihrem Tode von ihrer Tochter besorgten Ausgabe ihrer Gebichte. Berlin, 1792. S. 183 lesen.

thr gegebenes Wort. Zuweilen sendete er ihr kleine, ein edles Talent zurückschreckende Gesschenke, einmal, vermuthlich um sie abzuweissen, zwei Thaler mit der Post zu. Sie emspfand das, wie sie sollte, schickte das Geld versiegelt zurück und schrieb das bekannte Imperomptu dazu: "Zwei Thaler giebt kein grosser Konig 2c." Der Einfall wurde belacht.

Der König starb. Friedrich Wilhelm trat die Regierung an. Durch eine Freundin tam das Anliegen der Dichterin zur Sprache. Der königliche Freund befahl, der Dichterin ein Haus zu bauen, ausgeziert mit den Allegorien der Muse. Ihre Freude läßt sich nicht ber schreiben. Das Haus wurde zwar nur ein Häuschen, und die Allegorien blieben ganz weg, aber sie war dennoch zufrieden, und bes fand in ihrer Wohnung sich recht wohl.

Endlich unterlag fie ber Laft ihrer Jahre, und ftarb ben 12. Oft. 1791.

Der größte Theil ihrer Gebichte find Gelegenheitsgedichte, oder Poesien an Freunde und Gonner gerichtet; die übrigen haben größtentheils mehr poetischen Werth, als die anderen. Da vielleicht wenige Leserin die Ger

dichte einer ehemals fehr gefeierten, jest nicht gar zu oft mehr genamten Dichterin bei der Sand haben, will ich für dieselben eines aus der neuesten Sammlung abschreiben, welches von ihr im Jahre 1763 gedichtet wurde, ohne jedoch damit andeuten zu wollen, daß dassfelbe das beste ihrer Lieder sey, sondern seiner Kurze wegen.

## 21 n Phobus.

Du lächelft, Phobus! biese nacken Rumpfe ber hingestreckten Blumenstengel an? Billt bu ben Weinstock tuffen, ber bie Nymphe nicht mehr vor bir verstecken kann?

Soll in bedorrter Zweige Burgel bringen bein warmer Blice, bem Binter gum Bere bruß,

tag taufend blattrig feine Reine bringen '
ber Rofenftod zu Arangen muß?

Nein! gu gewaltig wirft bu hingeriffen von jener Phyllis. Großer Phobus! glub' vergebens, ihrer Lippen Pracht gu fuffen: Der Hirt Alexis fuffet fie.

## Maria Gunard.

1116:1

Maria Gupard, geboren zu Tours in Frankreich ben 18. Okt. 1599, war die Tocheter von Eltern, die in ziemlicher Erniedrigung des Glücks, aber redlich und fromm lebten, in stiller Einfalt des Herzens und der Seele, gotteselig in Worten und Werken, zufrieden mit dem, was ihnen Gott geschenkt hatte, der auch voll Gnade das Herz ihrer Tochter zu seinem Tempel zubereitete\*). Schon in ihrem siebenten Jahre hatte sie die lieblichsten Träume von ihrem Heiland, der sie in seine Arme schloß, küßte und sie fragte: Willst du mein seyn? Sie antwortete mit frohem Herzzen: Ja; und sah ihn, als er ihre Einwillisgung hatte, wieder gen Himmel aufsahren.

<sup>\*)</sup> La Vie de la vénérable Mère Marie l'Incarnation, par Claude Martin. Paris, 1677.

Sie erwachte und war entzuckt von ber ihr widerfahrenen Gnade, und von bem füßen Wohlwollen ihres Heilands. In ihr gestärkt und befräftiget war alle Neigung zum Guten. Co ging sie benn im Stillen bahin allein, um insgeheim zu beten, ohne daß sie es wußete ober bachte, gedrungen, als ein unwissendes Kind, durch ben Geist des Inwendigen \*), geleitet von Gott.

Ganz gegen ihre Neigung wurde sie im 17ten Jahre ihres Alters verheirathet, zu großer Berwunderung ihrer Nachbarn, die ihre große Neigung zur Absonderung kannten-Aber die Zeit ihres Shestandes waren Jahre des schwersten Kreuzes, welches sie tragen mußte. Zwar bat ihr Mann sie oft mit Thränen um Bergebung, wenn er sie übel behamdelt hatte, aber das alles brachte keine gebeihlichen Früchte, und sie blieb in ihrem Lei-

<sup>\*)</sup> L'esprit interieur, b. i. ber Bug bes Geifics, wodurch uns bie Gnade jum inwendigen Gebet und Leben angeboten und mitgetheilt wird, wie es Terficegen erklart: Lebensbeschreibungen heteliger Geelen. 1. B. G. 268.

ben, bis Gott nach zwei Jahren ber Dufe bung ihren Dann ju fich nahm.

Dun aber ging fie wieder vor sich, im Stillen, und erfuhr viel Gutes und Eindrins gendes in ihrem empfänglichen Herzen, wels ches entzückt wurde in sich selbst, durchdruns gen von dem Liebespfeile der gottlichen Gnaste. Da wurde sie verändert in eine gang andere Kreatur, ja so verändert, daß sie sich selbst nicht mehr kannte.

Nachdem fie so ein Jahr in der Einsamkeit jugebracht hatte, jog Gott sie heraus, um sie bei eine ihrer Schwestern zu bringen, welche in ganz verwirrte Händel der Welt verwickelt war, und sie nebst ihrem Manne verlangte, um ihnen ihre Last tragen zu helsen. Sie willigte darein, unter der Bedingung, daß man ihr in ihren Undachten ihre Freiheit lassen sollte. Ihr geistlicher Führer, P. Naimond, stand ihr bei mit Nath und That und geistlichen Ermahnungen in aller Gute des Herszens, mit der Freude des uneigennühigsten Willens.

Kunf und zwanzig Jahr war fie alt geworden, als fie die Ginsicht in die gottliche

Gemeinschaft \*) erhielt, welche bie brei gottlis den Derfonen unter fich haben; "namlich ben Berftand bes Baters, ber fich felbft bes fcauenb feinen Sohn gebiert \*\*), welches von Emigteit ber gewefen ift, und in Emigfeit alfo fenn wird. Darauf fah fie bie beibers feitige Liebe hervorbringen ben beil. Geift, meldes gefchah burch eine gegenfeitige Liebes: eintauchung \*\*\*) untereinander, jedoch ohne Bermengung und Bermirrung." 3hre Geele mar gang verloren in Diefe großen Berrlichteis ten. Gie munichte ihre gangliche Bermalung mit Gott, und bereitete fich brautlich in bitten. ber Liebe dagu. Go rang fie mehrere Monate in biefem Buftanbe nach ihrem Bunfche, als ihr endlich im Inwendigen die Worte gefagt murben: 3m Glauben will ich mich mit bir permalen; und fo gefchah benn endlich die Bermalung mit bem ewigen Bort, als fie gang erfunten war in die Gegenwart ber überanbe, tungemurbigen Dajeftat.

<sup>\*)</sup> Commerce.

<sup>\*\*)</sup> Ihre eigenen Worte,

<sup>\*\*\*)</sup> Reciproque plongement d'amour;

Da in ber geistlichen Vermälung ber Stand ber Seele verandert wird, so hat sie nun keine Bestrebung\*) mehr, weil sie besit, was sie liebt, und bavon ganz eingenommen und durchtungen wird. Weil nun die Seele nicht mehr in sich selbst lebt, sondern in demjenigen, der sie umschlungen halt mit seiner Liebe, so führte auch Mariens Seele der heilige Geist, wohin er wollte, ohne daß sie widerstehen konnte. Das empsindend, kam auch der Geist der Dichetung des DERNN über sie, und sie sang:

Ach Liebe, beine füßen Banben, wie find fie bod; so leicht und fanft ? Du schließest uns die offnen Augen, und nimmst uns unfre Sinnen weg; verwundest uns, um uns zu heiten, und bindest uns mit siber Macht. Ach fuße, suße Liebe, was willt du, das ich werben soll?

Bas bu verlangit, es foll gescheben gich halte still, wenn bu mich schlägsi. Ich folge bir burch Rosenbusche ich folge über Dornen hin. Gang bir allein bin ich ergeben, nimm mich, o sube Liebe, hin,

<sup>\*)</sup> Tendance.

und binde mich mit Liebesseilen, bag ich bir nie entrinnen Fann.

In Liebe gang bin ich versunden, in Liebe, nur fur bich allein. Mein Serg hat bich allein erkohren, allein bleib' ich bir ewig treu. Und winkten aller Welten Freuden, für mich glebt's keine Seligkeit, als bich allein, mein Seil, zu lieben, nur bich, nur bich, in Ewigeeit.

In Profa aber brudte fie fich uber ihre Liebensinbrunft alfo aus:

"So war ich. Ich verschmachtete vor Liebe, und boch genoß ich auch ber Liebe. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll: Man leidet, man verschmachtet, man genießt. Es ist mir eine große Berläugnung, so etwas zu, schreiben, aber ich kann die Art meiner Kührung nicht erzählen, ohne von Dingen zu sprechen, welche ich wünschte, daß sie auf ewig heimlich in meinem Herzen verborgen bleiben müßten."

Immer beutlicher wurde ihr ihr Beruf jum Klosterleben, und bringender die Unnehmung baju. Endlich entschloß sie sich, alles Irdische hinter fich zu werfen, und bem himmlischen entgegen zu geben, mit Freude und in Einfalt ihres Bergens. Davon fpricht fie felbft:

"Dergeftalt verließ ich alles, was mir am liebsten war, fruh morgens an Pauli Be, tehrungstage im Jahr 1631. Wie ich aus unferm Baufe trat, ging mein Gohn, welder zwolf Jahr alt war, mit mir gang gelaffen an meiner Geite. Er durfte mir feine Traurigfeit nicht merten laffen \*), aber ich fab wohl die Thranen aus feinen Mugen role len, welche mir ju ertennen gaben, mas erin feiner Geele fühlte. 3ch hatte großes Mitletd mit ihm, baß, wie ich ihn anfah, mir bauchte, man riffe mir bie Geele aus meinem Leibe. 3ch ließ mir aber nichts mer: ten, benn Gott war mir lieber, als alles bies. Gottes Sanden überließ ich meinen Gobn. und fagte lachelnd ihm ein Lebewohl! Dare auf empfing ich den Segen von meinem Beichts

<sup>\*)</sup> Warum nicht? Weil seine liebentzumete Mutter verläugnete, daß sie Mutter war? Das arme Kind! Er mußte nachher auch ein Monch werden, und hat dann in heiliger Ergebenheit, als P. Marstin, das Leben seiner Mutter ber Welt mitgestheilt.

vater, und wurde von ber Borfteherin tel Rlofters mit vieler Liebe aufgenommen."

"Es ist nicht auszusprechen, wie fo suf mir das Rlosterleben war, nachdem ich die Welt verlassen und Gott mir dieses irdische Paradies geöffnet hatte, in welchem man um nichts sich zu bekummern hat, als daß man die Rlosterregeln bevbachtet."

"Es geschah aber, bag viele Rinder, web de meines Sohnes Schulgefellen maren, fid perfammelten um ihn herum, welche ihn aus lacten, baß er fo narrifd und albern gewefen fen, und mich habe ins Rlofter geben laffen, und fagten: er fen nun ohne Bater und ohn Mutter, und murbe gang verlaffen fenn; las uns hingehen und fie wieder holen. fagten fie, wir wollen recht larmen, bag man fie bir wiebergeben muß. Darüber murbe bas Rind fo heftig bewegt, baß es jammerlich weinte. Dinder aber famen vor bas Rlo. fter und fdrien mit großem Ungeftum, man folle mich heraus geben, und mein Gohn fdirie: Gebt mir meine Mutter! Bebt mir meine Mutter! Das burchfcnitt mir mein

Derg, und feste mich in Furcht; Dag bie Schweftern mir ben Abichied geben mochten."

Darauf hatte sie noch mancherlei Rummer von innen und außen ihres Sahnes wegen, denn die Stimme der Natur wollte sich nicht ersticken lassen, die fromme Leute sich des Rindes annahmen. Nun wurde die vortresse liche Mutter ruhiger, als sie ihr Rind bei Kremden wußte, und hing ihren Liebesentzus Eungen weiter nach. Da geschah es denn; daß der HENR, sie gang zu beruhigen, zu ihrem Innern sagte: Gieb mir dein Serz. Das gab sie ihm mit tausend Freuden, und wurde nun so glücklich, daß sie sagt:

"Diefer Stand der Bereinigung hielt meine Seele in dem lieblichsten Stillschweis gen. Sie war gleich einem Menschen, der aus der Schlacht kommt, und dem man ein Bette von wohlriechenden Blumen zur Nuhe gabe. Dies ses Gleichniß ist zwar uneigen, aber ich habe tein anderes, das nicht noch uneigener war."

"Wie nun die drei gottlichen Personen mich besaßen, also besaß ich dieselben auch, in der Weite und Breite der Mittheilung ale ler Schäße der göttlichen Herrlichkeit. Der ewige Bater war mein Bater, ber Sohn baf überanbetungswürdige Wort, mein Brauth gam, und ber heilige Geist disponirte übn meine Seele so, daß dieselbe die göttlichen Eindrücke empfangen konnte."

Bald darauf aber etwachten die Empfindungen des Weibes in ihr, und sie hatte einen gar schweren Kampf mit ihrem Fleische, welchen sie jedoch, drei Jahre lang, durch den Beistand des P. Naimond ritterlich bestand. So gelang es endlich nach gar großen, de schwertichen Kämpfen und Selbstpeinigungen, nach ihrer eigenen Erzählung, der Schwester Waria von der Menschwerdung (ihr Klossername), ruhiger zu werden, getrösstet durch den innern Zukuft Du wirst mit Thränen säen, aber mit Freuden erndten.

Im Rloster wurde sie Untermeisterin bei ben Probetochtern, lehrte mit besonderer Liebe ju aller Erbauung, und bekam ein Gesicht, in welchem eine weite Reise ihr angedeutet wurde; was sie damals nicht verstehen konnte. — Es kamen aber viele Menschen ins Kloster, die Schwester Maria sprechen zu boren, "denn, sagt sie, meine Worte hatten ab

lezeit etwas Feuriges bei fich, und meine Reben waren alle finnreiche Spruche."

Sie theilt beren eine ganze Sammlung mit. Wir wollen nur einige bavon hören, und das Sinnreiche und Feurige berfelben dare in zu suchen oder zu finden, den Lefern selbst überlassen.

"Eine Geele, welche Gott ruft jum ins nern Leben, muß sich entschließen, burch gar vielfache Tobtungen ju gehen, ehe sie bas Ziel erreicht.

Ohne Verläugnung ist tein mahres Gebet. Eine gottergebene Seele tann tein Bergnugen an den Kreaturen finden.

Berfuchungen find Unterweifungen.

Leiben und beten ist alles, mas wir thun können in biefer Welt."

Im fünf und dreisigsten Jahre ihres 216, ters trat bei der Schwester Maria nach ets nem merkwürdigen Traum, in welchem sie sich in ein fremdes, sehr großes, noch etwas wildes Land verseht sah, der Stand ein, welchen sie erwartet hatte: Es war der apost op lische Geist, der ihres Geistes sich bemächtigte. "Dieser Geist sührte sie im Geiste hin

Inach Japan, nach China, nach Indien, nach Amerika, nach Morgen und Abend und in die ganze bewohnte Erde, wo nur vernünftige Seelen waren, welche alle sie Jesu Christo zugehören sah."

Diese heidnischen Seelen dem Teufel ju entreißen, war ihr innigster Herzenswunsch, um dieselben "einzutauchen in das Blut der Erlosung."

Um biefe Beit genas eine gewiffe Dabe me de la Peltrie von einer tobliden Rrantbeit, that ein Gelubbe, und übergab fid mit allen ihren Gutern an bie Diffion in Canada. Gin Saus wollte fie fiften ju Befehrung armer . wilber Dabchen. Git fannte Darien nicht, und biefe nicht jen, aber bennoch ,, fügte bie gottliche Gute bit Dinge von allen Seiten fo facte und lieb lich." Der Bert fprach ju ihr : Gebe bin und gieb mir Droben beiner Treue; und ei nem gutgefinnten Geiftlichen gefchab bie Ber mittlung einer Befanntichaft beiber Rrauen, worauf bie Reife nach Canaba ben 22, Se bruar 1630 ven Tours aus angetreten murbe. Mad. Peltrie, ein Pater Bernieres

Maria, eine Klosterschwester und ein Dienste madchen schifften sich zu Dieppe ein. — Sie kamen in Gefahr, Schiffbruch zu leiden. "Da hielt sich, — sagt Maria — Madame Pels trie dichte an mich; damit wir mit eins ander sterben möchten. Ich faßte mein Kleide so, daß, wenn das Schiff scheiterte, ich nicht anders als in einer ziemenden Lage konnte gesehen werden.

Doch die Gefahr ging vorüber, und am I. August kamen die Guten, im Guten vereisniget, in Quebek an. Mit großer Freude gingen sie an das vorhabende Werk, und trasfen Anstalten, ihr Werk zu gründen und die Sprache der Wilden zu erlernen. Darüber bekamen sie startes Kopfweh, achteten aber das nicht, und fuhren fort, im Glauben zu leben und zu lehren, den ihnen waren "die Erstlinge des Geistes zum Eifer fürs Heil der Geelen."

Als nun aber Marta in biefes Land gestommen war, und alles, was sie fah, genauer betrachtete, erkannte sie, daß es eben dasselbe Land war, welches ihr vor Jahren im Traume gezeigt worden war. Alles war noch so

frisch in ihrem Gemuthe; als zu ber Zeit, wo ich es fah.

"Aber in meiner Seele, — fährt Maria fort, — erhoben sich balb sonderbare Irrungen und Furchtsamkeiten, als sen ich nicht wirklich erlesen und erkohren. Da hatte ich viel Kummer und Leid. Aber mitten durch diese Finskernisse strahlte zuweilen ein Licht, welches meinne Seele erleuchtete und dieselbe in solcher Liebe entzündete, daß dieselbe in außerordentlische Freudenentzückungen gerieth, daß ich, nach so großen Beängstigungen, wirklich meinte, ich sein im Paradiese, wo Gott mich durch seine Umarmungen liebkosete. Jedoch von einem Abgrund des Lichts und der Liebe ging ich in einen Abgrund der grausamsten Dunkelheit schmerzlich über."

So erquickt und gequalt, beruhiget und voll Unruh, leibend und streitend mit sich felbst und ihren Phantasten und Empfindungen, bemuhte die bekummert Liebende sich, ihrem Dienste zum Besten der Seiden rühmblichst vorzustehen. — Endlich, den 15. August 1647, sühlte sie, daß alles wieder gut war, und die "Entlastung ihrer schweren Wi

brigkeiten," und pries den HENNI in der Freude ihres beruhigten Berzens mit lauter Stimme. So wurde denn diese geistliche Selbstpeinigerin eingeführt in die Volltoms menheiten der Tugenden.

Indessen war eifrig sowohl an der Bestehrung der witden Seelen, als an der Ersteung des Klosters gearbeitet worden. Aber da sielen die Irolesen ein, und verbrannten mit wilder Buth die Patres Breboeuf; Garnier und Lallemand sammt ihrer neu bekehrten Heerde, und mordeten, was sie fanden. Die Entkommenen nahmen ihre Zustucht nach Quebek.

Raum stand das von Tannenholz erriche tete Kloster, als dasselbe durch Unvarsichtigkeit einer Latenschwester 1650 abbrannte. Sie rete teten kaum ihr Leben, und saßen sanst und still, als seu nichts geschehen, im Schnee. "Ein gewisser ehrlicher Mann, der die Schweestern so ruhig dassen sah mit Andacht, sagte überlaut, — sagt Marta, — wir müßten entweder toll sepn, oder eine große Liebe zu Gott haben, daß unser Gemüth so unbewegt sey. Aber dieser gute Mann kannte nicht die Rraft ber Enabe, welche unfer Heiland aus goß in unfere Bergen."

"Wir ließen ben Muth nicht finken, benn ber HERR hatte und berufen, und machten Unstalt, ein neucs Klösterlein aufzubauen, und ich wurde im Jahre 1651 Worsteherin; de fprach ich bei mir und mit mir felbst:

Bift bu gufrieben? :...

Ich bin es, mit bem Beiftanbe bes bit ligen Geiftes.

Bift du ruhig? :...

Ich bin es, burch bie Liebe Gottes und feiner Gnadenbezeigungen.

Also liebst du den Stand eines immer währenden Opfers?

Ich liebe ihn.

Was fühlft bu?

Ich fühle Gottes Willen und feine liebe reiche Aftivität. Es ist mein Stand ein sanftes, liebliches Athemholen, welches kein Ende nimmt; eine Unterhaltung des Geistes mit dem Geiste, vom Geist im Seist. Ich lebe nicht mehr, denn Jesus lebt in mir. Diese Bereinigung ist reiner, als alles, was rein ist

Dierzu gehört die innere Mäßigung, bag bas mit nicht ber Leib bas Leben verliere.

So willft bu babei beharren ? ---

Durch Gottes Liebe und feine Gnade ewiglich. Der HENR fen gelobt und verherre lichet von Ewigkeit zu Ewigkeit!"

3m Jahr 1663 ben 5. Rebruar erhob fich ein fürchterliches Erdbeben, burch Tage und Machte hindurch, baf bie Erbe noch nach 6 Monaten gitterte und bebte. Saufer fielen jufammen wie Staub, Balber murden ent. wurzelt, überall Angft und Graus, Schrecken und Bernichtung; es ichien, als wolle ber' jungfte Tag bereinbrechen. Da fielen bie Menfchen in Ohnmacht, andere flagten und fdrien, aber Maria blieb ruhig, lobpreifete Gott und fang ihm ein neues Lied, benn feis ne Liebe wohnte in ihr. Gie empfand bas Balten ber gottlichen Dajeftat über bie gange Ratur und über alle Bergen, wenn biefelben erschüttert werben follen.

Im folgenden Jahre wurde unfere Dule berin fehr frant, und betam Mierensteine, welche ihr schreckliche Schmerzen brachten. Endlich gingen mehrere Steine von ihr, un ter benen einer so groß war, wie ein Taus benei. — Jeboch war sie während der Kranks heit gar nicht verdrüßlich oder verzagt, benn lieber wollte sie durch Gehorsam sterben, als leben nach eigenem Willen.

Wenn's Leben lebt nach eignem Willen, fo hat das Leben keine Kraft,
Ergebung giebt bem Herz im Stiken,
was es zu feiner Freude schafft.
Sie hebt und trägt durch alle Leiben
zu hohen Himmels : Seligkeiten.

Ift nur die Secle froh und muthig, erringt fie die Zufriedenheit, und sep der Kampf auch noch so blutig, er giebt dem Innern Heiterkeit, die durch das Ganze sich verbreitet, und gegen jede Schmerzen ftreitet.

Nun trat fie wieder freudig auf die Bahn. Die jungen Schwestern unterwies fie itn ber Huronischen und Algonguinischen Sprache, und unterrichtete mit großer Freudigkeit, in der Starte ihres liebebelebten Bergens. 3 Da fprach fie mit und in fich felbst:

"Welches ift bein gegenwartiger Stand?

Ich vergeffe jede Materie bes Gebets, welches ich gelefen habe.

#### Die bas?

Ich befinde mich in jedem Augenblick, ohne daß ich darauf achte, in meinem ger wöhnlichen Grund, in welchem meine Seele Gott beschaut, in welchem sie ist. Da rede ich denn zu Ihm nach a Bewegungen, die er mir dazu giebt. Diese große Beschaulicheteit läst nicht zu, daß ich mit Ihm rede mit anderen Worten, als in mir sind.

Und wie ist es bir sonft? Gehft bu nicht zuweilen, burch Schwache, wantend einher, gleich einer Trunkenen?

Das tommt baher, bag alebann mein Geift von einer großen Entzudung ergriffen ift, die mich überwältiget.

### Und was tragft bu mit bir?

Einen freuzigenden Stand. Meine Seele beschaut Gott, ber Gefallen daran zu haben scheint, mich also gefangen zu nehmen. Ich wollte ihn gern umarmen, er halt mich aber als eine gebundene Person.

Und bu erschrickst nicht?

Ich febe, baß er mich liebt; bennoch aber tann ich ihn nicht umarmen. Das ist eine große Qual.

Du duldeft fie mit Liebe?

Mit Liebe.

Es ift bie Liebe meiner Liebe, bie meinem Bergen Starkung giebt, indem ich meine Schmergen liebe, lieb' ich auch ben, ber mir fie giebt."

Im Jahre 1672 wurde Maria abers male von einer schmerzlichen Krankheit befallen, in welcher fle gang ruhig blieb, und zu allen sprach, sie werde vom Rrankenlager nicht wieder aufkommen, sondern heimgehen zu ihrer Liebe. Der Rest ihres Lebens war eine sanste und fast immerwährende Entzüschung. Sie ging tiefer als jemals in sich selbst, damit sie sterben mochte in der innigssten Bereinigung mit ihrem Bräutigam. Sie redete wenig; aber was sie sprach, sprach sie mit englischer Freundlichkeit, bei ihren so großen Schmerzen, welche sie durch innere Beschwüre erduldete.

So ging denn ihre Seele über in die Arme ihres himmlischen Brautigams, den letten April 1672 im 73sten Jahre ihres Aleters.

Die Freudigkeit, mit der fie gestorben, blieb abgemalt in ihrem Gesicht, nebst einer gewissen herrlichkeit und Schönheit, fo, daß es schien, ihre Seele theile den Leib schon mit einem Strahl der Majestat.

Ihre Schwestern brachten fie flagend gut Ruh, und fangen:

Erscheine als ein schoner Stern ben bir verwandten Seelen, und siebe mit bem feinsten Straft fie auf zu beinen hoben!

Rleinere biographische Nachrichten

berühmten und merkwürdigen Frauen.



### Aretaphila.

Gepriesen allgemein mar die Schönheit der Ryrenerin Aretaphila, eben so fehr, wie ihr Berstand bewundert wurde. Pha dimus reichte ihr die Hand. Ihren Ruhm dantt sie dem allgemeinen Unglud ihres Baterlandes.

Der Tyrann Nikokrates, welcher Rysrene beherrschte, ließ nach beliebter Willtühr seine Unterthanen morden, tobtete mit eigener Sand den Priester Apolls, Melanippus, und riß auch die Priesterwürde an sich. Auch Phadimus wurde getödtet, und gezwungen mußte Aretaphila dem Tyrannen ihre hand reichen, der kaum noch wußte, wie er sich verhaßt und strafbar genug machen sollte! So stellte er unter andern Wächter an die Thore, welche die hinausgetragenen Todten mit Oolchen zerse hen mußten, damit nicht etwa ein Burger

als ein Cobter hinausgeschafft murbe, feiner Mordgier fich zu entziehen.

Aretaphila allein sah ben ihr verhisten Gatten sanstmuthig, benn er war sind lich in sie verliebt, und ließ ihr viel Gewalt. Sie aber seufzte im Stillen über ihr Schick sal und über bas Unglück ihres Vaterlande. Täglich wurden Bürger gemorbet, und um aussprechbar war bas Elend ber Unglücklichen, welche die Gewalt des Tyrannen beherrscht. Daher nahm Aretaphila sich vor, das Veterland zu retten und dem Tyrannen Siptu geben.

Dies wurde verrathen. — Ste laugnet nicht, Gift gemischt zu haben, boch nicht fi ihren Gemal, zu bem fie fprach:

"Ich bin, mein-Liebster! in Gefahr, alles zu verlieren, was mir thener und wend ift, beine Liebe, meine Ehre und die Macht welche deine Gute mir läßt. Darum benei den mich die Weiber. Von ihnen muß id selbst vergiftet zu werden surchten, und dahn sann ich auf Gegenmittel. Willst du deshall und um eines Liebestrankes willen etwa eine

Frau todten laffen, die mehr, ale bu willft, geltebt ju fenn municht?"

Phila auf die Folter gebracht. Sie hielt als le Martern mit der größten Standhaftigkeit aus, wurde losgelassen, und Nikokrates bereuete, was er gethan hatte. Ja, seine Letz benschaft trieb ihn, aufs neue sich mit ihr zu verbinden, und mit Liebkosungen, Geschenken und Ehrenbezeugungen suchte er ihre Verzeitung und Liebe zu gewinnen. Sie aber ließ sich nicht gewinnen, wie er hoffte, verstellte sich, und fann auf einen neuen Plan.

Sie hatte eine Tochter, mannbar und schön. Durch diese wollte sie den Bruder des Tyrannen, Leander, an sich zichen. Er war ein Jüngling, ber durch schöne Weiber zu gewinnen war. — Das gelang. Man sagte, sie habe das durch Zauberkunste bewirkt, aber, wo giebt es einen Zauber, welcher dem ber Schönheit eines Weibes bei einem empfänglichen Herzen gleich kömmt?

Die Schone that bas, was ihr geheißen wurde, und ber Preis ihrer hochften Gunft

welchen fie felbst bestimmte, mar: die Freis heit ber Stadt und Befampfung der Epr rannel.

"Fallt, fprach fie, ber Tyrann, bann bin ich die Deinige."

Das Ziel seiner Bunfche zu erreichen, ließ er feinen Bruder durch seinen Stlaven Daphnis umbringen. — Als das geschehen war, bekummerte sich Leander nicht weiter um die Aretaphila, sondern er bewies, daß er wohl ein Brudermorder, aber kein Tyraus nenmörder seyn könne, und bemächtigte sich seibst der Herrschaft.

Aretaphila war listiger, als er, vers wickelte ihn in einen Krieg mit den benache barten afrikanischen Wölkerschaften, und erbot sich selbst zu einer Ausgleichung mit dem Fürssten Anabus, dem Afrikaner. Leander willigte ein, und sie ging zu dem Fürsten. Da machte sie es mit ihm aus, wenn Leander sich selbst zu einer Unterredung mit ihm verstehe, ihn gefangen zu nehmen. Das geschah. — Die Kyrener mußten eine theure Lösung sür ihn zahlen. Aretaphila gab, was sie hatte. Das entzückte die Kyrener, so berech:

net es auch war, aber gegen Leanbern und seine Mutter entbrannte ihre Wuth. Diese verbrannten sie lebendig, ihn aber naheten sie in eine Thierhaltt, und warfen ihn ins Meer.

Aretaphila abet, als fie bie Kyrener frei fah, ging in ihre Wohnung, befaste sich mit nichts weiter, und beschloß ihr Leben rustig unter ihren Werwandten und Freunden.

#### Ramma.

Ramma, ausgezeichnet durch Schönheit und Berstand, war mit Sinatus, einem der Bierfürsten von Galatien, vermält, lebte mit ihrem Gemal in einer sehr glücklichen She, und der Auf und das Unsehen, in welchem sie stand, erhob sie zur Priesterin der Diana, der vornehmsten Gottheit ihres Barterlandes. In den Festragen geschmückt im Tempel, schien sie die Göttin selbst zu sevn, und wer sie sah, den entzückte ihre Schönsheit, edle Gestalt und liebevolle Würde.

Auch Sinorix wurde entzündet mit frei velvoller Gier gegen das Weib seines Bruiders. Seines Wunsches theilhaftig zu werzben, mordete er hinterlistig den Bruder, und bot seiner Gattln die Hand, des Bruders Bett mit ihr zu besteigen.

"Bohl, fprach fie, fo fen bie Gottin, beren Priefterin ich bin, Zeuge des Bundes, ben bu mit mir ju schließen munscheft."

Llebreich führte sie ihn zum Altar, brachte ber Göttin ein Tranfopser (welches ein vergisteter Honigtrank war), trank selbst zuerst, und reichte dann dem Bräutigam die Schaale, welcher dieselbe leerte. Als Kamma das sah, brach sie in ein lautes Freudengeschrei aus, siel vor der Bildsäule der Götztin nieder, und rief aus:

"Dich, verehrungewürdige Göttin, nehmtich jum Zeugen, daß ich blos um dieses Tasges willen den Mord meines geliebten Sinattus überlebt, und binnen dieser für mich so langen Lebenszeit kein anderes Bergnügen ges nossen habe, als die Hoffnung, mich rächen zu können. So gehe ich würdig nun zu meinem Gemal. Dir aber, verruchtester Brudermörster, mögen deine Diener statt des Brautbetztes das Grab zubereiten."

Getroft und frohlid enbete fie das Les ben, und Sinorir ftarb noch vor ihr.

# Julia Astallia.

Der erlauchte Lobovito Conjaga war Bis ichof ju Mantua \*) und hielt Gof ju Gagues lo, wo er, felbst ein Freund ber Wiffenschaft ten, viele gelehrte Manner um fich ber vers fammelte, wo auch eine arme Familie lebte, Mann und Frau und zwei Tochter, Die nut burd ble größte Arbeitfamfeit fich ernahren tonnten. Die altefte Tochter Julia, eine aefchicfte Spinnerin, war fehr fcon und lies benemurbig \*\*). Ihre feinen Sitten lieffen ben niebern Stand nicht vermuthen, in weldem fie geboren war, ja ihr gefälliges und anståndiges Betragen gefiel ber Ochwester bes Bifchofs fowohl, daß fie bas feine, liebe Dabe den ju fich nehmen wollte, als ein unbanbie der Menich burch feine ausgelaffene Leiben. fcaft biefes Borhaben vernichtete.

<sup>\*)</sup> Er war Bischof in ben Jahren 1483 bis 1510.

<sup>\*\*)</sup> Bandello Novelle. T. I. p. 209. Ediz. London, 1791.

Julia, damals 17 Jahr alt, arbeitete die Woche hindurch sehr fleißig, und erlaubte nur des Sonntags es sich, einige Stunden threr Aufheiterung zu weihen. Mit anderen Madchen ergöhte sie sich bei einem ehrbaren Tanze.

Bei einem folden murbe ber Rammer, biener bes Bifchofs burch ihre Ochonheit unb Sittfamteit jur glubendften Liebe entjundet. Gern hatte er jeben Tag mit ihr getangt, bate te es, ohne Muffehen ju erregen, gefchehen ton. Er fagte ihr taufend fcone Borte ber Bartlichfeit und Liebe. Gie aber munterte ihn nicht auf, in biefem Tone fortzusprechen, viels mehr fagte fie ibm : es fen ihr teinesweges angenehm, fo etwas anhoren ju muffen, fie fep ein armes, aber ehrliebenbes Dabden, deffen einziger Befitthum ihr guter Ruf fev. Er fcmieg awar, aber heftiger entgluhte feine Liebe. Er horte nicht auf, fie ju verfolgen, und jemehr fie ihm auswich, befto andringlicher wurde er. Dichts ließ er unversucht, fie zu rub: ren; fie floh ihn. Much Gefchente fonnten ihm nicht den Beg baju bahnen; fie wies diefelben. eben fo wie feine Erflarungen, von fich.

Immer begehrender und muthenber durch das alles gemacht, beschloß der Rasende mit Gewalt zu rauben, was man gutwillig ihm nicht geben wollte. Mit einem seiner Gefellen folgte er ihr, als sie einst aufs Land ging, nach, riß sie zu Boben, verstopfte ihr den Mund, und führte seinen schändlichen Borfat aus.

Bergebens suchte er sie durch Geschenke und Bersprechungen zu beruhigen; sie konnte ihr Ungluck nicht überleben. Ihre besten Sonntagesteider legte sie an, seufzte, weinte und sprach: "Da meine Shre verloren ist, wie könnte ich mein Leben achten? Nur der Tod kann meine Unschuld beweisen und kund thun, daß bei aller erlittenen Gewalt meine Seele rein blieb und frei." — Sie befähl einer Nachbarin einen Gruß an ihre Stern, eilte dem Oglio zu, und stürzte sich in den Fluß.

Als der Kammerdtener und fein Gefell vernahmen, was geschehen war, entflohen sie, der
verdienten Strafe zu entgehen.

Allgemein, laut und herzlich murbe bet Tod bes guten Mabchens beflagt, und ba bie Rirchengesethe thr tein Grab angeheiligter State te vergonnten, so ließ fie der Bifchof felbit auf

bem großen Plate ber Stadt begraben, ließ ihr ein bronzenes Denkmal errichten, nebst ein ner Marmorsaule, und die Gestalt der Ungluckslichen durch eine bronzene Denkmunge\*) versewigen.

Auf der Vorseite erblickt man, einer Braut gleich geschmuckt, das Brustbild des verewigten Mädchens, mit der Umschrift: Diva Julia Astallia. Auf der Rückseite sieht man einen zu seiner Verjüngung sich selbst verbrennenden Phonix, mit den Worten: Unicum fortitudinis et pudicitiae exemplum. Dies ses sehr sinnig gewählte Emblem, und das Wort Diva, ihr, einer Selbstmörderin, gegeben, inden damaligen Zeiten, erregt Ausmerksamteit, und bezengt die Achtung, in welcher sie, selbst bet einem Vischof, stand, der aber freilich wohl kein von Borurtheilen seist gewordener Pfasse seyn konnte!

<sup>\*)</sup> Sie ift abgebilbet zu feben in ber Beitfchrift: Cus riositäten. 1. B. 21. Taf. zu G. 433.

## Iphigenia Defille.

Bei Dancy fiel in ben Ochreckenszeiten ber fo heillofes Ungluck bringenden Revolution, beren Rachklang gang Europa erschüttert hat, Burgerblut rettend, fich felbft babin gebend, ber gutmuthige Defille. Er hinterließ zwei Odwestern, bie eine als Mutter von vier Rin: bern, die andere noch unverheirathet. 3mar liebte fie einen madern Jungling und wurde gartlich von ihm geliebt, aber wet tonnte in jenen Beiten bes Ochrectens an eine eheliche Berbindung benten? Ber mochte von Liebe fprechen, wo die entfesselten gurien jebe reine Stelle mit Geifer und Blut befleckten? Dur zwelfelhaft ruhig mar es erlaubt, hoffend in bie Butunft ju blicken und fich Gefühlen ju überlaffen, bie bamals fo theuer erfauft merben mußten! Dein, es gab auch fur unfere Iphigenia feine Rube.

Plöglich kam ber Befehl nach Nancy, dreißig sogenannte Verdächtige nach Paris vor das Blutgericht zu stellen; unter ihnen war auch Sphigenia. — Sie wurde mit nach Paris geschleppt, und vor das schreckliche Gericht gestellt, dessen Richter, selbst im offenen Vertrage mit allen Lastern, jede Tugend zum Laster zu stempeln wußten, um ihren unerfattelichen Blutdurst zu stillen.

Johigenien wurde ein Brief vorges legt, unterzeichnet,,Defille", der Bekanntschaft mit einem Feinde der sogenannten Republik verrieth.

"3ft ferne Bekanntichaft Berrath?" - fragte Iphigenia.

"Es ift nicht von bem die Rede, — wurs be entgegnet, — was aus dem Briefe folge, fondern davon: ob du ben Brief als den beis nigen anerkennst?"

"Bohl kenne ich den Brief, und fo ift mein Urtheil gesprochen, wie ich euch kenne, aber ich bitte um einen Vertheidiger."

Der Rechtsgelehrte Chaveau wurde bagir erfeben, und befuchte fie ben folgenden Sag im Router. Theilnehmend unterhiele er fich mit ihr über ihre Bertheibigungsgrunde.

genia, — daß Sie gles, mich zu retten, anz wenden werden. Sie haben die Verhandlungen gelesen. Was fagen Sie dazu?"

ntwortete er, — als der fatale Brief, deffen Unterschrift Sie anerkannten."

"Aber ber Brief enthalt boch nichts, bas bie Schreiberin verbächtig machen konnte."

Chaveau guette die Achseln, und fcwieg.
— Sie fuhr fort:

"Ich verstehe Sie. Mein Entschluß ist gefaßt. Vertheidigen Sie mich, so gut Sie können. Ich bin unschuldig. Es wird Ihnen nicht an Gründen sehlen, dies zu beweisen, und ben Verdacht, ben der Brief erregt, von mir zu entsernen. Jedoch mit noch mehr Krast werden Sie mich vertheidigen, wenn ich sie überzeuge, daß nicht einmal das auf mir hastet, was man Schuld nennt. Doch schwören Sie mir, daß Sie von dem, was ich Ihnen eröffne, keinen Gebrauch machen wollen."

"Ich begreife Sie nicht, aber ich schwore." "Nun, so wissen Sie, nicht ich, sondern meine Schwester schrieb ben Brief."

,, Wie ?"

"Sie, die Unglückliche, Mutter von vier unerzogenen Kindern."

", Gott!"

"Wird bas Todesurtheil ausgesprochen, fo gelte es mir."

"Wie? Sie wollten - ?"

"Ich will für sie sterben. Ihre Kinder forbern Mutterpflege, und wie unentbehrlich ift benfelben biefe, jumal in unsern Tagen.— Ich sterbe für meine Schwester."

Chaveau ftand, sie bewundernd, vor ihr. Er sah die seltene Entschlossenheit des achtbaren Madchens, und wagte es nicht, weder sie zur Aenderung ihres Entschlusses zu bewegen, noch vor dem Blutgericht seinen Schwur zu brechen. Das hohe Gefühl der Unschuld erhöhte seine Beredsamkeit; aber Iphigenia wurde doch verurtheilt. Sie starb mit der größten Entschlossenheit.

Da Chaveau ju ftart und leibenschaftlich für bie Unschuldige gesprochen hatte, mußte

er ben Richtern dieser Gattung seibst verdach, tig werden, und nach wenig Monaten mußte er selbst das Blutgerust besteigen; aber das Geheimnis nahm er mit ins Grab. Nur turg vor seinem Hingange entdeckte er es einem Freunde. "Bewahre es, sagte er zu ihm, bis bessere Zeiten dir erlauben, dieses seltene Beische einer weiblichen Ausopherung der Welt bekannt zu machen, und bei Edlen das Gestühl zu wecken, daß auch die neuere Zeit ihre Urria's habe."

